



# 1664

#SYII Hamburg Ordinances Es

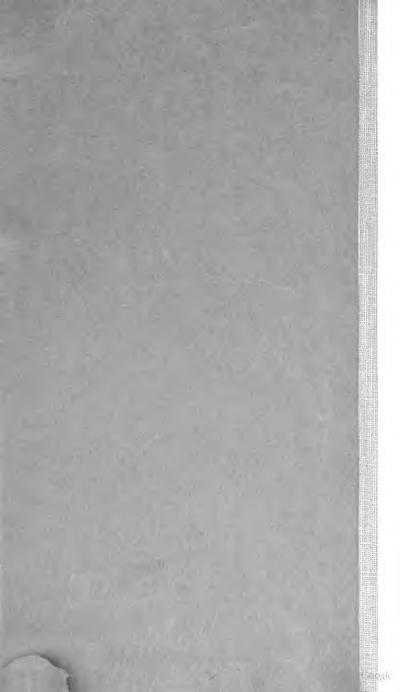

# Sammlung

ber

Verordnungen ber frepen

# Hanse-Stadt Hamburg,

feit beren

Wiederbefrenung

im Jahre 1 8:1:4.

Bearbeitet

nou

Christian Daniel Anderfon,

Erster Band.

Berordnungen bon 1814,

nebft den

darin bestätigten

Berfügungen

n o m

Marg, April und Man 1813.

Samburg, 1815.

Gedruckt und verlegt von Gottlieb Friedrich Schniebes, E. Sochedl. und Sochw. Rathe Buchdrucker. THE NEW YORK
PUBLIC LIERA A

495058 A

ABTOR, LENGY
TILVEN FOUNDAL

R 1800

bes erfien hefte erften Banbes.

# Berordnungen von 1814.

| Proclamation nach Hamburgs Befrenung von                                         | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| der französischen Enrannen. Man 26 Publicandum in Betreff der Polizey = Behörde. | 3     |
| May 26.                                                                          | 5     |
| Publicandum wegen Anzeige ber Geburten, Co-                                      | i .   |
| desfalle und Beyrathen, im Stadthause.                                           | 6     |
| Publicandum wider den Ankauf der Militair=,                                      |       |
| Casernemens = u. Jospital = Liffecten. May 26.                                   | 6     |
| Publicandum wegen Anzeige des, über 15 &,                                        |       |
| ben sich habenden Pulvers. Man 26                                                | 7     |
| Rath = und Burgerschluß im ersten Convent,                                       |       |
| pom 27. Man                                                                      | 8     |
| a) Publicandum des M. u. B. Schluffes, wegen                                     |       |
| der Stadt = Accise und Abgabe von der Thor=                                      | · ·   |
| fperre und ben öffentlichen Vergnügungen,                                        |       |
| vom 20. Marz 1813                                                                | 15    |
| b) Tarif der Accise von 1813.                                                    | 16    |
| Publicandum zur vorläufigen Bekanntmachung                                       |       |
| der im R. u. B. Schlusse v. 27. May beliebten                                    | -0    |
| Abgaben. May 28.                                                                 | 18    |
| Publicandum megen ber Mitglieder der Lin=                                        |       |
| quartirungs = Commission. May 27.                                                | 20    |
| ). Motification bes am 5. Jun. zu haltenden                                      | 1     |
| Dankfestes. May 28                                                               | 21    |

| 11. a) Publication zur Erhaltung der Ordnung und   | 9        |
|----------------------------------------------------|----------|
| Ruhe ben dem Linzuge der Russisch = Kaiser=        |          |
| lichen Truppen am 31. Man. May 28                  | 2        |
| b) Nachricht von diesem feyerlichen Linzuge        | 2        |
| 12. Bekanntmachung des R. u. B. Schlusses v. 27.   |          |
| May 1814, in Betreff der Wiedereintretung          |          |
| der vorigen Bamburgischen Gesetze. Man 28.         | 2        |
| 13. Verordnung in Betreff ber Vormundschaften      |          |
| und Curatelen in der Stadt und deren Gebiet,       |          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | 3        |
| 14. a) Publicandum wider das Anschlagen der        |          |
| Pasquille. Man 28                                  | 3        |
| b) Publicandiim wider den Druck und bas            | , ,      |
| Berumtragen unanständiger Blätter,                 |          |
| Holzschnitte u. s. w., v. 6. April 1813.           | -        |
| 15. Publicandum wegen Linquartirung der mit        |          |
| Den Ruffen einziehenden Burger = Barde.            |          |
| Man 28                                             | 3        |
| 16. Publicandum wider das Wegnehmen bes golz-      | i.       |
| werks um den Schanzen. Man 28                      | . 3      |
| 17. Publicandum wider das Schießen in den Gaf-     | . 0      |
| sen. Man 28.                                       | 3        |
| 18. Extr. Prot, Sen. d. 28 Maji wegen ber Abgabe   |          |
| von den Ligenthums = Veranderungen der             |          |
| Immobilien. Man 28                                 | 3        |
| 19. Publicandum wegen Auslieferung bes aus         | Ų        |
| frangofischen Requisitionen herrührenden Stab =    |          |
| und Schiffsbau = Holzes. Man 29                    | 3        |
| 20. Notification wider die Gelbstrache. Man 30.    | 3        |
| 21. a) Publicandum megen ber provisorisch wieder   | •        |
| zu organistrenden Burger-Garde. Man 30.            | 4        |
| b) Publicandum deshalb v. 26. Marz 1813.           | 4        |
| c) — v. 3. April 1813.                             | 4        |
| d) — v. 3. Jun. 1814.                              | , 4      |
| 22. Publicandum wegen der provisorisch auf 2 Dio-  | <u> </u> |
| nate angesetzten gerren Pratoren. May 30.          | . 4      |
| 23. Publicandum wegen der provisorisch ben ber     |          |
| Polizey angestellten Officianten. Man 30           | 45       |
| 24. Motification wegen der am 5. Jun. anzustellen- | r.       |
| den Collecte für die Urmen = Unftalt. Man 31.      | 46       |
| 25. Publicandum wider das Schießen in ben          | 4        |
| Gaffen. Jun. 1                                     | 48       |

| 26.        | Publicandum wegen der Ernennung des herrn                                         | Seite      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ,          | Obersten von zoven zum Plag=Commen=                                               |            |
| - 1        | danten. Jun, I.                                                                   | : 49       |
| 27.        | Bekanntmachung in Betreff der von bem Mar-                                        |            |
|            | schall Edmuhl weggenorumenen Bank. Jun. 1.                                        | 50         |
| 28.        | Publication wegen ber Grund=, Chur=,                                              | -          |
|            | Senster = und Personal = Steuer. Jun. 2.                                          | 52         |
| 29.        | Vetordnung wegen der wieder hergestellten                                         |            |
| <b>(</b> ) | Stempel = Abgaben. Jun. 2. Derordnung wegen der Stempel = Abgabe von              | . 55       |
| 30.        | Verordnung wegen der Stempel = Abgabe bon                                         | -          |
|            | Wechseln und Assignationen. Jun. 2                                                | 6 <b>r</b> |
| 31.        | Notification wegen vorläufiger Annotirung der                                     | `.         |
|            | einkommenden und ausgehenden Waaren.                                              |            |
| 9          | Jun. 2                                                                            | 64         |
| 32.        | Dublicandum wegen Angabe des habenden                                             |            |
|            | Pulvers. Jun. 3.                                                                  | 65         |
| 33.        | Pulvers. Jun. 3                                                                   | ,          |
|            | der Blockade, noch habenden Effecten und                                          |            |
|            | Vorrathe. Jun. 3                                                                  | 66         |
| 34.        | a) Publicandum wegen der Abgabe von offents                                       |            |
|            | lichen Auctionen. Jun. 4                                                          | 67         |
|            | b) Verordnung deshalb v. 23. April 1813                                           | 67         |
| 35.        | Publicandum wegen der Sanitats = Com=                                             |            |
|            |                                                                                   | 71         |
| 36.        | Motification wegen Wegschaffung des Gassen-                                       |            |
|            | kummers und des Unraths aus den Cafernen.                                         |            |
|            | Jun. 4                                                                            | 73         |
| 37.        | Rath = und Burgerschluß vom 6. Junius                                             | 74         |
| 38.        | Dublicandum wegen Angabe der Reclamas                                             |            |
| •          | tionen und habenden Entschädigungs = Un=                                          |            |
|            | spruche gegen das französische Gouverne=                                          |            |
| `          | ment. Jun. 6                                                                      | 80         |
| 39.        | Bekanntmachung der Ernennung des herrn Obristlieutenant Mettlerkamp, jum proviso= |            |
|            | Obristlieutenant Mettlerkamp, zum proviso=                                        |            |
|            | rifden Chef der Burger = Barde. Jun. 6. =                                         | 81         |
| 40.        | Publicandum, die Ernahrung der ruffischen                                         |            |
|            | Truppen betreffend. Jun. 6                                                        | 82         |
| <b>41.</b> | Bekanntmachung wegen Enrollirung der Macht=                                       |            |
|            | wachter. Jun. 7.                                                                  | 83         |
| 42.        | Bekanntmachung wegen der Thorsperre im                                            |            |
|            | Mtonger = und Steinthore und in Nr. 1.                                            | 1          |
|            | Jun. 8                                                                            | 83         |

|      | Publicandum wegen der Todtenladen u. Ster= C<br>becassen. Jun. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite<br>84 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 77   | 1812.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84          |
| 45.  | Publicandum wegen der demolirten Grundsstücke. Jun. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| -6"  | stude. Jun. 10. Publicandum wegen der für ihr Geld sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95          |
| 40.  | Publicationin wegen der für ihr Geld hay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| by.  | eingemietheten fremden Militair = Personen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| -    | Sun. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96          |
| 50   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| -    | The second secon | 77.0        |
|      | more districted and an interest letter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 13   | And the second of the second o |             |
| 4    | treatment and the same and the  |             |
| 200  | recovered the stands are concern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 65   | A STATE OF THE PROPERTY OF THE |             |
|      | The production of the second o |             |
| 107  | 20,111-50,134-7-20,137-7-20,137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-137-7-15-7-15                                                        |             |
| 10   | STREET OF SECURITION OF SECURITION OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|      | the De Office of many more and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| ++   | - Maria - real wife and Maria Inches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ů.          |
| -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|      | ster to the first of the first of the state  |             |
| 0.00 | e til er de autro de alemente en alta crasi-red i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 67   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 60   | . Atomic description of the second .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|      | The state of the same tendence of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|      | The recognition of the second  |             |
| o/3: | The state of the s |             |
| 38   | 10 - 10 - 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|      | which butterman is not promote that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C           |
| . 0  | to, and with a second the being made                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 3    | a in the same and the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|      | the fifther and to the first and the companion of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2           |
| U    | The state of the s |             |
|      | MANY MESHABILITY REPORT INTO A PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1           |
| 8.   | and the second of the second o |             |
|      | THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY  | -           |
|      | -F - Far and Contractor and the far is a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

bes zweiten Sefts erften Banbes.

# Fortsegung ber Berordnungen von 1814,

| 47.        |                                                | Seite      |
|------------|------------------------------------------------|------------|
|            | des Burger = Lides niedergesetzten Commission. |            |
|            | Jun. 13.                                       | 97         |
| <u>48.</u> | Publicandum wider die Rartens, Burfels und     | ',         |
|            | fonstige Gludespiele. Jun. 13                  | 98         |
| 49.        | Publicandum wegen Anzeige der ihr Logis ver=   |            |
|            | laffenden Officiere oder Goldaten. Jun. 13     | 99         |
| <u>50.</u> | Publicandum, daß die am 8. Man 1813 errich=    |            |
|            | tete Bürger = Garde nebst dem Reglement noch   | -          |
|            | bestehe. Jun. 13                               | 100        |
| <u>51.</u> | a. Unzeige wegen ber anzugebenden Beschwer=    |            |
|            | den über die von Davoust zur Austreibung       |            |
|            | der angeblich Michtverproviantirten Be-        |            |
|            | auftragten. Jun. 13.                           | 101        |
|            | b. Bitte der Wohlthatigkeits = Commission um   | ,          |
| \          | Machricht von diesen Ausgetriebenen. Au=       | 1          |
|            | gust 16.                                       | 103        |
| <u>52.</u> | Publicandum, die Gaffenreinigung betreffend.   |            |
| 1          | Sun. 13.                                       | 104        |
| <u>53.</u> | Publicandum wegen Abholung des in den Gaf-     |            |
|            | fen annoch angehäuften Gaffen : Rummers.       | 400        |
|            | Jun. 13                                        | <b>106</b> |

| 54.        | Bekanntmachung der Namen derer, welche hier ausschließlich das Notariat= Amt ausüben dur=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            | Eata Court 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 108   |
| <u>55.</u> | Dublicandum wegen der Signale ben Seuers:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108   |
| <u>56.</u> | Publicandum wegen Anzeige ver im Beitig im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|            | Protocolle. Jun. 14 Bublicandum wegen zu leistenden Burger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110   |
| <u>57.</u> | Wachtdienstes. Jun. 15.  a. Sernere Bekanntmachung und Verord-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111   |
| 58.        | a. Fernere Bekanntmachung und Verords                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|            | nung in Betreff des Wieder-Lintritts der<br>in hiefiger Stadt und deren Gebiete vor dem<br>20. Aug. 1811 gultig gewesenen Gesetz<br>u. s. w. May 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112   |
|            | b. Porbehaltener Lachtray zu oltet Strois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117   |
|            | c. Publicandum in Betreff ber Wechsel. 1813-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120   |
|            | d. Publicandum in Betreff der unter der fran-<br>zösischen Gerrschaft abgegebenen Erkennt:<br>nisse. 1813. März 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121   |
| <u>59.</u> | publicandum wegen Anzeige der des Magits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122   |
| <u>60.</u> | Publicandum wegen der Reclamationen, ods<br>franzoss. Kriegs : Departement betreffend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102   |
|            | Sun. 18. Publicandum in Betreff der abzuholenden Rationen für die einquartirten Goldaten. Jun. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 124   |
| <b>62</b>  | a. Bekanntmachung der Wohlthatigteites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120   |
|            | b. Nachricht von der Linrichtung dieser Com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 126   |
| 63         | publicandum wider die Beleidigungen fran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151   |
| 64         | Derordnung wegen Herfreunig ver Symbolish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132   |
| 65         | 12 11 AND THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR | 138   |

| .66.           | "Publicandum in Betreff des zypotheken=We=         | Seite      |
|----------------|----------------------------------------------------|------------|
|                | fens in der Stadt und deren Gebiet. Jun. 21.       | 139        |
| 67.            | a. Cransitorische Verfügung, das öffent=           |            |
|                | liche Zypothekenwesen betreffend. 1813.            |            |
| 15             |                                                    | 139        |
|                | Upril 26. b. Extractus Protoc. Sen. wegen Herstels |            |
|                | lung des vormaligen Verfahrens benm 3y=            |            |
|                | pothekenwesen. 1813. Marz 23                       | 142        |
| 68.            | Publicandum wegen ber Verpflegung der              |            |
|                | Ruffisch = Raiserlichen Officiere. Jun. 21.        | 143        |
| 69.            | Publicandum wegen der Quartiere der verab=         |            |
|                | schiedeten Bürgergardisten. Jun. 26                | 144        |
| 70.            |                                                    |            |
|                | Statt habenden Linzugs der hanseatischen           | . , .      |
| 1.2            | Legion. Jun. 28                                    | 145        |
| 1              | b. Nachricht von dieser Feperlichkeit. Jun. 30.    | 148        |
| 71.            | Llotification wegen der durch vorgedachte Kener    | -          |
|                | veranlaßten Aussetzung der Zaupt = und Zwol=       |            |
|                | fen = Predigt. Jun. 29.                            | 152        |
| 72.            | Publicandum wegen Beytreibung ber Grund=           |            |
|                | steuer durch die Zausdiener. Jun. 29.              | 153        |
| 73.            | a. Motification wegen des auf den 3. Jul. ans      |            |
| A              | gesetzten Dankfestes wegen Rudtehr ber             |            |
|                | Banseatischen Legion. Jul. 1                       | 153        |
|                | b. Machricht von diesem Dankfeste. Jul. 5.         | <b>155</b> |
|                | c. Machricht von der Aufhangung der 3 Stan=        |            |
|                | darten der Sanscatischen Legion in der             |            |
| -              | St. Michaelis : Rirche am 30. Septbr. 1814.        | 156        |
| 74.            | Notification in Betreff der Commission zur Auf-    |            |
| r              | nahme der Angaben wegen der demolirten             | _          |
|                | Baufer. Jul. 1.                                    | 158        |
| 75.            | Motification wegen des Ausrufer = Dienstes.        |            |
|                | Jul, 4                                             | 160        |
| 76.            | Publicandum wegen der Dünger = Plage des           |            |
|                | Gaffen = Rummers. Jul. 5.                          | 162        |
| <u>77.</u>     | Publicandum wegen der von den Banfeaten            | 100        |
|                | zu verlangenden Abschiede. Jul. 5                  | 163        |
| <del>78.</del> | Publicandum wegen des Zypotheten=Wesens.           | 7          |
|                | Jul. 6                                             | 164        |
| 79.            | Rath = und Bürgerichluß vom 11. Jul.               | 166        |

| 80.         | Publicandum wider das Seilbieten von Waas         | Gette       |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|
|             | ren auf bestimmten Plagen vor den Hausthus        | 167         |
|             | ren und auf den Gassen. Jul. 14.                  | 101         |
| 81.         | Publicandum wegen der Seuer = Caffen = Depu=      | 167         |
| · ,         | tation. Jul. 15.                                  | 107,        |
| <b>82.</b>  | Publicandum wegen der neuen Linquartis            | <b>-168</b> |
|             | runge : Burger. Jul. 15.                          | 100         |
| 83.         | Bekanntmachung der Prolongation des Ters          |             |
| •           | mins der Reclamationen. Jul. 18                   | 169         |
| 84.         | Notification wegen der im Frühjahr, 1813 noch     |             |
| ÓA          | /nicht liquidirten, Ruchftande. Jul. 18.          | 171         |
| 0"          | Publicandum wider das Seilbieten frember,         |             |
| <b>85</b> • | nicht hier gestempelter Zeitungen. Jul. 20.       | 172         |
|             | mult thet generative Settingent Sun South thatias |             |
| <u>86.</u>  | Bekanntmachung in Betreff ber Wohlthatig-         | 173         |
|             | keits=Commission. Jul. 22.                        | 173         |
| 87.         | Mandat wider die Lotto-Collectanten und bas       |             |
|             | Linjegen in Jahlen = Lotterien. Jul. 25.          | 174         |
| 88.         | Dublicandum wider das Cragen von Paden,           |             |
| 00.         | den Berkanf von Zigarros und bas Betteln im       |             |
| `           | Jungfernstiege. Jul. 29                           | 178         |
| 00          | Publicandum wegen Ernennung des herrn             |             |
| 89.         | Meiners zum Quartiermeister. Jul. 29.             | - 179       |
|             | Publicandum wegen nachtlicher Sperre des          | 1.0         |
| 90.         | Publicanoum wegen mayriager Specie veo            | 179         |
| 100         | Brodithors. Jul. 29.                              | 179         |
| 91.         | Publicandum, die Einquartirung betreffend.        |             |
|             | Aug. 1                                            | 180         |
| 92.         | Publicandum wegen Prolongation ber Be-            |             |
| 1           | richts : Dacanz. Aug. 1                           | 182         |
| 93.         |                                                   |             |
| 500         | die Forderung von 1813                            | 183         |
| DA          | 6                                                 |             |
| 94.         | Erbschafts = Steuern. Aug. 8                      | 183         |
| 0.5         | 2 Remarkanding mayor hor Bafaffania har           | 1.70        |
| 95.         | Bekanntmachung wegen ber Beköftigung ber          | 188         |
|             | Zanseaten auf dem Lande. Aug. 8                   | 700         |

bes britten Sefts erften Banbes

# Fortfegung ber Berordnungen

#### von 1814.

| 96.         | Bekanntmachung wegen der Unterftugungs=             | Seite . |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------|
|             | Commission, Aug. 8                                  | 189     |
| 97.         |                                                     | -       |
|             | den französischen Registraturen weggekom=           |         |
|             | menen Schriften. Aug. 10                            | 189     |
| 98.         | Mandat, die Feyer der Sonn = und Sesttage           |         |
| 1           | betreffend. Aug. 12                                 | 190     |
| 99.         | Verordnung in Beziehung auf den Wiederein=          |         |
|             | tritt der altern Rechte im Amte Bergedorf.          |         |
| <u> </u>    | Aug. 15                                             | 192     |
| <u>100.</u> | Publicandum, die Linquartirung der durch=           |         |
|             | marschierenden Truppen betreffend. Aug. 15.         | 198     |
| <u>101.</u> | Publicandum wegen Stempelung der Polis              |         |
|             | 3en fur See = Affecurangen. Aug. 17                 | .200    |
| <u>102.</u> | Mandat gegen Beleidigungen auf dffentlichen         |         |
| 100         | Plagen, vor und auf dem Rathhause und der           |         |
|             | Borfe. Vorification, die Auspassage durch das Alto- | 201     |
| 103.        | Motification, die Auspassage durch das Alto-        |         |
|             | nger Thor gegen Thorschluß betreffend. Au-          |         |
|             | guft 22.                                            | 202     |
| 104.        | Rath = und Burgerschluß vom 10. Sept                | 203     |
| 105.        | Reglement, das hamb. Burger = Militair              |         |
|             | betreffend. Sept. 10                                | 205     |
| 106.        | Dienft = Reglement des Samb, Burger = Mi=           |         |
|             | litairs. Sept. 10                                   | 218     |
| 107.        | Bekanntmachung wegen der Seper des Alexan=          | 0.00    |
|             | der = Sestes, Sept. 10                              | 232     |

| 108.        | Publicandum wegen Verlängerung ber Ge=        | Ceite |
|-------------|-----------------------------------------------|-------|
|             |                                               | 232   |
| 109.        | Publicandum wegen nachtlicher Sperre des      |       |
|             |                                               | 233   |
| 410         | Bekanntmachung für die des Nachts zu Fuß      |       |
|             | , nach Wilhelmsburg paffirenden. Cept. 12.    | 234   |
| 111.        | Publicandum wegen des noch fortdauernden      |       |
|             | Burgerwache = Dienstes. Cept. 14              | 234   |
| 112.        | Rath = und Burger = Schluß vom 15. Sept.      | 235   |
| 113.        | 'Reglement für die Bau-Deputation. Cept. 15.  | . 237 |
| 114.        | Reglement fur die Schiffahrts = und gafen =   |       |
|             | Devutation. Sept. 15                          | 248   |
| 115.        | Motification wider den Ankauf von Militair=   |       |
|             | Effecten und Waffen Cept. 16                  | 260   |
| 116.        | Motification wegen falscher Zweymarkstude     | ,     |
|             | von 1809. Sept. 23                            | 261   |
| 117.        | Sernerweitige Verordnung wegen Erhebung       |       |
|             | der in den Vierlanden angeordneten gedoppel=  |       |
|             | ten Kriegs : und Vermogens:Steuer. Gep=       |       |
|             |                                               | 261   |
| 118.        | publicandum wegen ber Illumination am         |       |
|             |                                               | 264   |
| 119.        | 27. Sept                                      |       |
| -           | unter der frangosischen Herrschaft gefallenen |       |
|             | Erbschaften. Oetbr. 7                         | 265   |
| 120.        | Motification, die Seuer=Caffen=Zulage be-     |       |
|             | treffend. Octbr. 7                            | 266   |
| 121.        | Motification wegen ruckständiger Grund-Mie-   |       |
| 1.          | then. Octbr. 10                               | 267   |
| 122.        | Motification wegen der Eintheilung ber Schif= |       |
|             | fahrts = und gafen = Deputation in 3 Sectio-  |       |
|             | nen. Octbr. 10                                | 268   |
| 123.        | Motification wegen der gafen = und Folljacht= |       |
|             | Patrouille. Octbr. 12                         | 269   |
| 124.        | a) Motification wegen bes Dankfestes am 18.   |       |
|             | October: Octbr. 14                            | 271   |
|             | b) Machricht von diesem Dankfeste             | 273   |
| <b>125.</b> | Publicandum wegen der Deputation zur Or=      | - 1   |
|             | ganifirung des Burger = Militairs. Det. 17.   | 275   |
| 126.        | Rath = und Burgerschluß vom 20. Octbr         | 280   |

bes vierten Sefts erften Banbes.

# Befdluß ber Berordnungen

#### von 1814.

| tation für das Joll: und Accife: Wesen, und der interimistischen Joll: Verordnung. Oct. 21.  128. Publicandum in Betress der Sortdauer des Bürger: Wachdienstes. Oct. 26.  129. Mandal wider den Ankauf des Schlachtviehes und das heimliche Schlachten. Oct. 26.  130. Notification, daß die Bank künstig ultimo Decembris nicht geschlossen werde. Oct. 28.  131. Ankändigung einer Kirchen: Collecte am Bustage sür den Krankenhof. Oct. 29.  132. Publicandum wegen Anzeige der Wohnungs: | 285<br>285<br>287<br>289 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Det. 21.  128. Publicandum in Betreff der Sortdauer des Bürger: Wachdienstes. Det. 26.  129. Mandal wider den Ankauf des Schlachtviehes und das heimliche Schlachten. Det. 26.  130. Notification, daß die Bank künftig ultimo Decembris nicht geschlossen werde. Det. 28.  131. Ankündigung einer Kirchen: Collecte am Bustage für den Krankenhof. Det. 29.                                                                                                                                  | 285<br>287<br>289        |
| 128. Publicandum in Betreff der Sortdauer des Bürger: Wachdienstes. Oct. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 285<br>287<br>289        |
| Bürger: Wachdienstes. Oct. 26.  129. Mandal wider den Ankauf des Schlachtviehes und das heimliche Schlachten. Oct. 26.  130. Notification, daß die Bank künftig ultimo Decembris nicht geschlossen werde. Oct. 28.  131. Ankändigung einer Kirchen: Collecte am Bustage für den Krankenhof. Oct. 29.                                                                                                                                                                                          | 285<br>287<br>289        |
| Bürger: Wachdienstes. Oct. 26.  129. Mandal wider den Ankauf des Schlachtviehes und das heimliche Schlachten. Oct. 26.  130. Notification, daß die Bank künftig ultimo Decembris nicht geschlossen werde. Oct. 28.  131. Ankändigung einer Kirchen: Collecte am Bustage für den Krankenhof. Oct. 29.                                                                                                                                                                                          | 287<br>289               |
| und das heimliche Schlächten. Oct. 26  130. Notification, daß die Bank kunftig ultimo Decembris nicht geschlossen werde. Oct. 28.  131. Ankandigung einer Kirchen: Collecte am Bustage für den Krankenhof. Oct. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 287<br>289               |
| und das heimliche Schlachten. Oct. 26.  130. Notification, daß die Bank künftig ultimo Decembris nicht geschlossen werde. Oct. 28.  131. Ankundigung einer Kirchen: Collecte am Bustage für den Krankenhof. Oct. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 289                      |
| Decembris nicht geschlossen werde. Det. 28. 131. Ankundigung einer Kirchen: Collecte am Bustage für den Krankenhof. Det. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 289                      |
| Decembris nicht geschlossen werde. Det. 28. 131. Ankundigung einer Kirchen: Collecte am Bustage für den Krankenhof. Det. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 0                      |
| Buftage für den Krankenhof. Oct. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 0                      |
| Buftage für den Krankenhof. Oct. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 290                      |
| 132. Publicandum wegen Anzeige Der Wohnungs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Deranderung um Martini. Nov. r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291                      |
| 133. Mandait wider das Collectiren für auswärtige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Classen = Lotterien. Nov. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 292                      |
| 134. Publicandum wider das ungeforderte Bu=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| fenden von Loofen zur gamburger Lotterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Nov. Ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 295                      |
| 135. Publicandum wegen der Bau- Deputation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Nov. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 296                      |
| 136. Bekanntmachung in Betreff der Aufnahme ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                        |
| Liften fur das Burger = Militair. Nov. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 297                      |
| 137. Publicandum megen Reinigung der Siele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| - Ji postonioni begen termini or cite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 297                      |

| 138. | zirke unter den Mitgliedern der Bau = Depu=  | Seite  |
|------|----------------------------------------------|--------|
|      | tation. Nov. 15                              | 298    |
| 139. | Publicandum wider die Verunreinigung der     | •      |
|      | Randle und der Alfter. Nov. 17               | 304    |
| 140. | Publicandum wegen zu erweisenden eigen=      | ,      |
|      | thumlichen Besiges der Uniform und Waffen    |        |
| •    | vor der Julaffung zum Burgerende. Dob. 18.   | 304    |
| 141. | Rath= und Burger = Schlutz vom 21. Nov.      | 307    |
| 142. | Damburgische, propisorisch auf ein Sahr be-  |        |
|      | liebte, Boll = Derordnung. Mob. 23           | 309    |
| 143. | Dublicandum wegen der Umschreibung der       |        |
|      | Rammerbriefe und sonstiger Stadt = Schuld=   |        |
|      |                                              | 327    |
| 144. | Bekanntmachung wegen bes großen Ceucht=      |        |
|      | thurms und der Blufe auf Meuwert. Dec.       | 328    |
| 145. | Motification in Betreff der vor dem 23. Nov. |        |
|      | genommenen Transito = Zettel. Dec. 12        | 330    |
| 146. | Notification wegen der dem Stadt= Militair   |        |
|      | zu reichenden Portionen von Brod, Bleisch,   |        |
|      | Gemuse und Salz. Dec. 12                     | 33I    |
| 147. | Publicandum wider den Gebrauch unge=         |        |
|      | stempelter Spiel = Karten. Dec. 14           | 332    |
| 148. | Derordnung wegen ber Stempel=Abgabe von      |        |
|      |                                              | 333    |
| 149. | Publicandum wegen fordersamster Unschaf=     |        |
|      | fung der Unisorm und Waffen. Dec. 22.        | 336    |
| 150. | Mandat wider den Ankauf von Leibes=          |        |
|      | Montirungs = Studen der hiefigen Garnifon.   |        |
|      | Dec. 22                                      | 344    |
| 151. | Publicandum wegen der Geburtstags-Seyer      |        |
|      | Gr. Ruffisch = Kaiserl. Majestat am 24. Dec. |        |
|      | Dec. 23                                      | 344    |
|      | b) Nachricht von dieser Teper                | .345   |
| 152. | Ankundigung einer Kirchen = Collecte für die | . 5 10 |
|      | Urmen = Unftalt am Neujahrstage. Dec. 23.    | 346    |
| TEO  | Roth - und Burger - Schlie nam og Dec        | 247    |

111111

### Unmerkung für ben Buchbinder.

Der hierneben stehende Haupt=Titel wird bem ersten Bande vorgebunden, und dagegen der ben dem ersten Seft sich befindende weggelassen.

# Samburgische Verordnungen

vom

Jahr 1814.

### Hammonia.

#### 1814.

Trep ift fie, fren! ein himmel wird die Solle! Entfturze, Thrane! glube Bufen! fcwelle 3m hochgefuhl der trunk'nen Luft! Der Thaten, Weckerin ift unter allen Wol fpater ihr Befrenungs, Loos gefallen, Doch jauchzet ihr des Patrioten Bruft!

Dir, Baterstadt, flieft meiner Wonne Jahre! Doch der gerührte Blid ereilt die Sphare Des Unsichtbaren, der Geschick enthallt! Ihm gilt der Dank! der vollen Bruft enttone Im hohen Odenflug erft spat das Schone Des hochgesubles, das mich jest erfüllt.

D Wiedersehn nach langen Trennungsstunden, . Wie schmerzlich fuß wirft du von und empfunden, In ftart'rer Liebe, fest'rer Freundschaft Bund! Empfindung hehren Schauers, ohne Gleichen, Durch hohe Duldungen nur zu erreichen, Was gilt dir gleich auf weitem Erdenrund?

#### Proclamation.

May 26.

Da aus ben großen Weltbegebenheiten, bie in den letten Monaten ftatt gehabt haben, fich allmablig auch für unfere gute Stadt wohlthatige Rolgen entwickeln, und sowohl nach diefen als auch nach dem Willen der Hohen alliirten Machte Samburgs gluckliche Frenheit und Gelbstftanbigfeit wieber eintritt; fo bat Ein Sochebler Rath unter ben ifigen Umftanben. da die Frangofischen Civil-Autoritaten bereits die Stadt verlaffen haben, und bie commandirenden herren Generale ber Alliirten und Frangofischen Truppen bamit einstimmig find, bak ichon ist die hamburgischen Autoritaten eintreten, es für feine Pflicht gehalten, ungefaumt bas Ruber ber Regierung wieber in Die Sand zu nehmen, bamit Rube und Ordnung erhalten werden moge, und Erhgefeffene Burgerschaft auf Morgen jufammen zu rufen.

Ein Hochedler Rath überzeugt, daß die Pflichten, die er gegen seine geliebten Mitburger hat, diese Versahrungsart gebieten, kann sich indeß nicht verhehlen, daß seineeinzig Hamsburgs Glück beabsichtigenden Schritte, nicht den gewünschten Erfolg haben werden, wenn nicht alle Bürger Hamburgs, mit dem ihnen eignen patriotischen Sinn, sich um ihn vereinisgen, damit, was das Wichtigste für diesen

Moment ift, nichts die innere Rube ftore.

Um

Um dieß zu befördern, mussen Hamburgs Burger in diesem Augenblick der Wiederhersstellung vergessen, was sie ehemals gedrückt oder gekränkt hat, sie mussen in den bewassneten oder unbewassneten Fremden nur die Freunde ihrer Befreyer sehen, jede Gelegenheit zu Uneinigkeiten sorgsältig meiden, sich alles eigenmachtigen Versahrens enthalten, und Veschwerben, welche sie gegen Einzelne zu haben glauben mögten, der Beurtheilung und Remedur ihrer gesehlichen Obrigkeit überlassen.

Diese Versahrungsart erwartet Ein Hochebler Rath zutrauungsvoll von seinen geliebten Mithurgern, und verordnet sie mit vaterlichem Ernst als ordentliche Obrigseit der Stadt. Auch empsiehlt er ein freundschaftliches Betragen gegen die nachstens einruckenden Truppen der Hohen Alliirten, ben denen sich selbst unfre bewassneten Landes-Kinder besinden, die in die

Urme ber Ihrigen jurudfehren.

In dieser ernsten severlichen Stunde, in der Ein Hochedler Rath nach so vielem Unsglück und Leiden, so diese gute Stadt betroffenhat, zum-erstemmal wieder zu seinen geliebten Mitburgern spricht, nimmt Er die heilige Verspslichtung auf sich, nicht allein mit Kraft und Nachdruck alle dem zu wehren, was im Innern dem Glück der Bürger nachtheilig senn könnte; sondern auch hier und im Auslande mit Anstrengung und Ausdauer sür ihr Bestes zu wirken; dagegen aber erwartet Er Einigkeit und Zutrauen von seinen Mitburgern, und Anshänglichkeit an unste durch Erfahrung erprobte Versassing, die in ihren Grundlagen unerschütz

tert erhalten werden muß, wenn auch gleich ber May 26. Geist der Zeiten in der Art der Berwaltung nach sorgfältiger Ueberlegung Veränderungen

nothig machen follte.

Ein hochebler Rath ist überzeugt, daß ben diesem gegenseitigen Benehmen die Borfehung unfre Arbeiten segnen, unfre Bunden heilen, und unser Gind wieder aufbluben laffen wird.

Gegeben in Unserer Ratheversammlung.

hamburg, ben 26. Mai 1814.

Unmerf. Die Befanntmachung Diefer Proclamas tion an Erbgefeff Burgerschaft f. unten Seite 9. Man 27. \*)

#### II.

### Bublicandum,

Man 26.

betreffend die Polizei = Behorde.

Den herren Senatoren Brunnemann Lt. und Bartels Dr. ist provisorisch die handhabung der Polizei und Erhaltung der innern Ruhe, unter dem Namen der Polizei-Behorde,

Im Rheinischen Mercur findet sich über die Anstrengungen der Hamburger folgendes Urtheil: "Die Sache Dam burge folgendes Urtheil: "Die Sache Dam burger folgendes Urtheil: "Die Sache Dam burger baben mit edler Aufopferung und mit ehrenvollem Muthe auf die Vorposen der guten Sache sich gesstellt, und eben weil sie den Zorn der Thrannen dadurch auf sich gezogen, mußten sie der Gegensstand und die Liebe des ganzen. Volks seyn. Dams durg hat für sich allein ein Deer ins Feld gestellt, darum ist es eine Auldesstadt geworden, die heis lig seyn muß dem ganzen Lande; ihre Ehre ist seine Sehre, ihr Wohlstand der seinige, und sollten alle gemeinsam sich das Loos derjenigen, die gelitten für sie alle, zu Herzen nehmen."

Behörde, übertragen; alle Burger und Einwohner werden daher aufgefordert, denen an sie ergehenden Aufforderungen und Vefehlen Genüge zu leisten.

Conclusum in Senatu Hamburgensi

d. 26 Maji 1814.

#### III.

May 26.

### Publicandum

wegen Anzeige der Geburten, Todesfälle und Zeprathen im Stadthause.

Die Geburten, Todesfalle und Henrathen mussen in dem Stadthause auf dem Neuemwall zum Behuf der Protocollirung, wie bisber, angezeigt werden, und werden alle daben interessi te Personen hiermit angewiesen, vor wie nach, dis auf weitere Versügung, dastlicht diese Anzeige zu machen. In hinsicht der Copulationen und Proclamationen bleibt es ben der Hamburgischen Versassung, jedoch ist deren Protocollirung, unter Bendringung der erfors derlichen Documente und Zeugen, wie bisher, in dem dazu bestimmten Hause auf dem Neuenwall ersorderlich.

Conclusum in Senatu Hamburgensi,

d. 26. Maji 1814.

#### IV.

May 26.

#### Bublicandum,

nichts von hiefigen Militair=, Cafernemens= und Bospital=Effecten an sich zu bringen.

Da von ben hiefigen Militair =, Casernemensund Hospital Effecten, so wie von ben Bor-

Worrathen ber jum offentlichen Dienste erfor- Man 26. berlichen Magazine burchaus nichts rechtmäßiger noch erlaubter Weise verfauft ober in Bablung gegeben werben barf; fo werben hiemit alle und jede biefer Stadt und beren Gebiets Burger und Ginwohner, abseiten Gines Sochebten Raths, wohlmeinend gewarnet. feine Gegenstände ber obbemerften Art, weber von Militair = noch Civil- Perfonen an fich ju faufen noch in Zahlung ober zur Aufbewahrung anzunehmen, indem diejenigen, ben benen bergleichen Begenftande gefunden werden mogten, nicht allein zur unentgeldlichen Berausgabe berfelben werden angehalten, fondern auch als Beforderer des Unterschleifs werden in Unspruch genommen werden.

Wornach fich ein Jeber ju achten und für

Schaden zu buten bat.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, Jovis d. 26 Maji 1814.

#### V.

## Publicandum,

May 26.

das, über 15 Pf., bei fich habende Pulver angus zeigen.

Da Einem Hocheblen Rath angezeigt worden, daß mehrere Einwohner Pulver in beträchtlichen Quantitäten in ihren Häusern, Speichern ober Kellern ausbewahrt haben sollen, diese Sache aber von den gefährlichsten Folgen für Sicherheit und leben der Bürger werden kann; so verordnet derselbe:

1) Daß

1) Daß ein jeder, der mehr wie 15 Pfund Pulver in seinem Hause hat, unverzüglich sich ben dem Capitaine der Nachtwache, Mesche, melde, und dessen Unweisung, wohin dieses Pulver zur Ausbewahrung gelegt werden solle,

befolge.

2) Macht Gin Bochebler Rath es einem jeben Burger und Ginmohner, fo lieb ibm feine und ber Seinigen Sicherheit ift, gur Pflicht, ber Polizei ungefaumt eine Unzeige von ben ihm befannten, ben Privatleuten vorrathigen großern Quantitaten von Pulver gu Alle, Die Pulver vorrathig haben machen. und Diefer Berordnung nicht innerhalb 24 Stunben geleben, follen, falls fie entbedt werben, bem Befinden nach, mit schwerer Geld - ober Befängnifftrafe belegt werden; vorbehaltlich ber Uhndung, die den Contravenienten treffen wurde, falls er biefes Pulver nach bem Berbote vom 26sten Man biefes Jahres von Militair - ober Civil-Perfonen an fich gefauft habe, oder fich in Bezahlung ober jur Aufbemahrung habe geben laffen. Wie benn noch einmal nachbrucklichst aller und jeder Verkehr dieser Art. in Gemäßheit bes Publicandi vom 26sten Man 1814, verboten wirb.

Conclusum in Senatu Hamburgensi

d. 26 Maji 1814.

#### VI.

May 27. Rath: und Bürgerschluß

Im 27. Mai versammelte ber Senat bie Erbgesessene Burgerschaft und zeigte berselben an, an, wie mit Borwissen bes herrn Grasen von May 27. Bennigsen, Russisch. Kaiserl. General en Chef bes in ber Nahe dieser Stadt stehenden russischen Armeecorps und bes Königl französischen herrn Generals en Chef, Gerard, die hier anwesenden Mitglieder E. E. Raths sich versammlet hätten, um den hamburgischen Senat zu reconstituiren und sich mit Erbgesess. Bürgerschaft zu Wiederausnahme der fre ien und selbst ständigen Verfassung hamburgs zu vereinigen, nachdem sie zuvor, mit Zuziehung E. Oberalten, dieserhalb die anliegende Proclamation publiciren lassen.

Anmert. Diefe Proclamation f. oben Dr. 1 May 26.

Zu obigem Behuf proponire Senatus Erb. gesess. Burgerschaft:

I. baf bie Wiederaufnahme ber unterbro. chenen Frenheit und Gelbfiftandigfeit Samburgs burch Rath und Burgerschluß erflart und bie wesentliche altere Grundverfassung ber Stadt hergestellt werde, jedoch mit Borbehalt berjenigen Modifi ationen, Beranderungen und Berbefferungen in Unfebung ber einzelnen Zweige ber offentlichen Ginrichtungen, welche theils als Folgen ber erlittenen Bewalt, theils als fruber bereits empfundenes Bedurfniß, befonders in Binficht des öffentlichen Finanzwesens zu treffen, verfassungsmäßig werden gut befunden werben; und daß übrigens bie jur Regierung ber Stadt und beren Gebiets wefentlich nothwenbigen altern Autoritäten, so wie auch bie Rammer, bie Bank und Commers Deputation fofort wieder in Wirksamfeit treten mogen.

II. Daß die resp. vor bem 20. Mug. 1811 und vom 31. Marg 1813 bis jum Biedereinrucken ber Franzosen am 30. Man 1813 in Samburg und beffen Bebiet gultig gemefenen Gesete, als Civil-, Criminal- und sonstige Befete, Rechte und rechtliche Gewohnheiten und Berfügungen, ohne Ausnahme, jedoch mit vorgangiger Aussehung bes Alemter = Reglements, in ber Stadt und beren Bebiet mit 12 Uhr Mitternachts bes 31. Man b. J. wieber in ihre volle Rraft treten, und die gefet. liche Rraft ber funf ben uns in ben Zwischenzeiten eingeführt gewesenen Gefegbucher, nebst allen barauf Bezug habenden Berfügungen, fo wie alles Verfahren nach benfelben, mit 12 Uhr Mitternachts bes 31. May aufhoren gu laffen, die weiteren, forderfamft, mit Buftimmung ber, ber Erbgefess. Burgerschaft unten sub Nr. V. proponirten Deputation berselben, ju erlaffenden, beshalb erforderlichen speciellen Berordnungen vorbehaltlich.

Anmert. Die Verordnung v. 28. Man 1814 wes gen des Wiedereintritts der hamburgifchen Gefete, findet man unten Nr. 12 abgedruckt.

III. Daß, um die leere öffentliche Casse zu den unvermeidlichen Ausgaben thunlichst mit Einflussen zu versehen, die Rath- und Burgersschlusse vom 20. und 27. März 1813

1) wegen ber Stadt - Accifen ober zeither fogenannten Octrops, jedoch daß in Unfehung der Veraccifung und Benußung des Malzes die altere Einrichtung und Brau-Ordnung wieder eintrete.

2) wegen ber Thorfperre.

3) megen bet Abgabe von offentli: May 27. den Bergnugungen;

Anmert Das am 22 Mars 1813 wegen ber porfiehenden Abgaben ergangene Publicandum, nebft dem daben gefügten Tarif der Stadte Accife, ift unten Dr. 7 u. 8 eingeschaltet.

4) wegen ber Stempel . Abgabe von gerichtlichen und außergerichtlichen Schriften, von Spielfarten, von Wechseln und Affignationen, von ben Zeitungen, von ben Keuer = Beisicherungs = und von ben Gee-Berficherungs-Policen und von den Schlußgetteln ber Mafler;

Die in Gemäßheit des R. und B. Schluffes v. 27. Dars 1813 am 2. u. 5. Upril 1813 publicirten Bererdnungen finde überfluffig bier einzuschalten, ba fie in den unten mitzus theilenden, am 5. Jun. 1814 publicirien benden Stempel Berordnungen wortlich, mut. mutand. abgedruckt morden.

5) wegen ber Abgabe von ben Gigenthums = Beranderungen ber 3m. mobilien:

Ein am 28. Man 1814, biefer Mb. Unmert. gabe halber, von Senatu erlaffenes Commis-

sorium f. unten Dr. 18.

6) megen ber Zehnten . Abgabe;

7) megen ber Collateral. Erbichafts Steuer und

8) wegen der Abgabe von ben in offent lichen Auctionen verfauften Waaren

und Kabricaten,

Anmert. Das. megen diefer Abgabe am 4. 3un-1814 ergangene Publicandum ift unten mit der in Gemagheit des R. u. B. S. vom 27. Mars 1813 am 23. April 1813 publ. Berordnung abi gedruckt.

fofort wiederum ju erneuern und ju bestätigen.

IV. Daß, da nur von Einzelnen vorstehender Abgaben in furzem erhebliche Einflusse zu erwarten, dagegen aber unsehlbar viele dringende Ausgaben eintreten wurden, noch neben jene die Fortsehung der Grundsteuer und der damit verbundenen Thurs und Fenster-, Personals u. Mobiliar Steuer, nach der, in Folge Raths und Burger. Schlusses vom 27. Marz v. I festgesehten und publicirten Modalitär, durch R. u. B. Schluß besliebt werden moge; jedoch mit solgenden, durch die jestige Lage der Sache veranlaßten Abweischungen und Zusäsen, nämlich

1) daß diese Beliebung auf die Stadt und Borstadt St. Georg beschränkt werbe, da für das Stadt-Gebiet in diesem Jahre keine Contributions-Rollen angesertigt worden, und da auch Plünderungen und Verheerungen das Gebiet der Stadt zum größten Theile in noch höherm Grade,

als die Stadt, betroffen;

2) Daß Alle, beren Häuser zu Casernen ober Hospitaler genommen ober bemolirt worden, nachdem ihre beshalb, innerhalb einer gewissen Frist, ben ben zu bestätigeneben Repartitions - Commissarien zu machenden Angaben gegründet befunden worden, von der Grundsteuer des gegenwärtigen Jahrs auch wegen des fundi vollig zu eximiren.

3) Daß, da die obgedachten Steuern für diefes Jahr, in Unsehung der Grundsteuer, wenigstens um 10 Procent, und in Unsehung der übrigen Steuern noch mehr erhöht worden; in Ruckficht auf die erschöpften May 27. Wermögens. Umstände der Einwohner, und um dadurch zugleich alle Reclamationen ges gen die Ansasquoten niederzuschlagen, durchs gängig um ein Viertel herabzusesen und die Contribuenten dafür in den Erhebungs.

Anmerk. Die wegen vorfiehender Steuern unterm 2. Jun, 1814 erlassene Publication ift unterm 2. Jun. abgedruckt, Daber es der Mittheilung von der von 1813 nicht bedarf.

V. Daß jum Bebuf ber gegenwartig noigen Reorganisation Erbg. Burgerschaft für ie nachften bren Monate eine aus zwanzig Pernen bestehende Deputation aus der gemmten Burgerschaft ernenne, mit welcher . E. Rath, in Fallen wo schleunige Unord. ingen und Berfügungen, befonders in Sinhtauf das Justig, Polizen- und Saniteme fen, fo wie gur Sebung entstehender inderniffe ben ber Berftellung ber Ordnung d eines gehörigen Ubministrationsganges, erberlich fenn mogten, fofern nicht ber Genat m folche Deputation die vorliegende Sache an Burgerschaft ju bringen nothig erachten the, conferiren und Beschlusse faffen tonne; ich daß mit folder Deputation feine, auf trelle oder partielle Ausschreibung von Aufm gehende Befchluffe gefaßt werden fonn. baß ferner, in Unfehung aller folcher den, Die verfassungsmäßig ber E. Burger. ft angetragen werden mußten, bie mit jener putation gefaßten Befdluffe nicht für langere l, als Diejenige ber Dauer ihrer Bollmacht,

gultig fenn, und daß in Ansehung des Justigwesens mit selbiger feine befinitive Beranderungen, sondern nur die erso derlichen transitorischen Berfügungen beschlossen werden konnten.

Erbgefessene Burgerschaft genehmigte

ad 1) die Proposition E. E. Raths, die Frenheit und Unabhängigkeit Hamburgs durch R. und B. Schluß zu erklaren, die altern Grundverfassungen, unter dem bemerkten Vorbehalt, herzustellen und die zur Regierung de Stadt und deren Gebiets wesentlich nothwendigen altern Autoritäten, so wie die Kammerei Vanco und Commerz-Deputation wieder is Wirksamseit treten zu lassen;

(f. unten Dr. 12.)

ad 2) daß die ad 5) zu ernennende Die putation gemeinschaftlich mit E & Rat die transitorischen Berfügungen beschließe, weld die Umstände nothig machen wurden.

ad 3) Die Proposition E. E. Rathe, w gen ber Accise und sonstigen Abgaben für de laufende Jahr, unter den, in den R. u B. Schlüssen vom 20. u. 27. März 1813 k stimmten Modalitäten.

(f. unten Rr. 7 und 8.)

ad 4) Den Untrag wegen ber Grundund übrigen Steulern, nach der durch R. B. Schluß vom 27. März 1813 festgesetzt Modalität, unter den proponirten Restriction und unter nochmaliger Revision der Person und Modiliar-Rollen, und Nachtragung ben Formirung derselben übergangenen Bür und Bewohner.

(f. unten Jun. 2.)

ad

ad 5) Nahm E. B. bie in Vorschlag ge- May 27. brachte Deputation für brey Monate, unter ben proponirten Einschränfungen, an, und prafentirte dazu 20 Personen aus ihrer Mitte.

#### VII.

#### Publicandum

des R. u. B. Schlusses v. 20. März 1813 wegen der Stadt = Accise und Abgabe von der Chorssperre und den öffentlichen Vergnügungen.

In dem Rath- und Bürger. Convent am 20. März sind die Einhebung der Stadt-Uccise, die Abgaben an der Thorsperre und den öffentlichen Vergnügungen, nach der bisherigen Einrichtung, auss Neue bewilligt. Es werden daher dieser Stadt Bürger und Einwohner erinnert, zur Unterhaltung der Stadt. Cassa in vorkommenden Fällen diese Abgaben promptzu bezahlen; woben ihnen bemerkt wird, daß sie nichts mehr, als was der Taris besagt, zu bezahlen haben.

Wie nun auf ber einen Seite die Offizianten angewiesen sind, den Burgern und Einwohnern anständig und bescheiben zu begegnen,
so wird es auf der andern Seite auch erwartet,
daß die Burger den Offizianten ebenfalls anständig begegnen und sie an ihren Operationen
nicht verhindern. Da im entgegengesesten
Falle sie sich selbst die Folgen ihres unordentlischen Betragens zuzuschreiben haben werden.

Conclusum in Senatu Hamburgensi,

d. 22. Martii 1813.

Anmert. Vorstehendem Publicando mar folgem der Tarif bengefügt; welcher jedoch nachmals durch den am 9. Mars 1815 durch R. u. B. Schluß beliebten Karif gufgehoben worden.

#### Nr. VIII.

#### Larif

ber Accife ber Stadt hamburg, von 1813.

Capitel Begenstanbe, ber melde ber Abgabe unterworfen find. Erhebung. Wein in Gebinden Wein in Bouteillen Ender = ober Mepfelwein, Birmmoft, Deth, Citronen = Gaft und bon andern Fruchten, in Gebinden Effig von Fruchten, anderer als von Bier, Getranke Getraide, Cyder ober Birnmoft Brandtewein von jeder Gattung, bis gu 22 und Grad exclusive, in Gebinden Brandtemein von 22 Grad und barüber, in Bluffigfeiten. Gebinden . . Brandtewein jeder Art u. Liqueurs, in Bouteillen Bier und Effig von Bier, Getraide, Ender-oder Birnmoft, in ber Commune fabricirt Idem aus bem Innern bes Reichs fommend Idem aus fremden Lanbern eingeführt . Ochsen, Rube und junge Rube Ralber Schweine Spanfertel, bis 6 Rilogramm fchwer

hammel und Schaafe Lammer und Biegen .

genes Fleisch

Frisches Fleisch in Studen

Schinken, Blut : und Fleischwurste, von jeder Speck, gerauchertes und gesals Giettung

Efmaaren.

Gattung.

Junge

| Maaße<br>und<br>Gewicht.                                    | Dhngefahr<br>in Hambur=<br>ger Maaße. | Bu erhe=<br>bende<br>Abgaben.<br>Fr. Et.                         | Bemerkungen.                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pr. Hectolit .<br>Litre                                     | 100 Bout.<br>I Bouteille              | 6 = -                                                            | Die gebßern oder gerin<br>geren Quantitäten bezah,<br>Ien im Berhältniß. Die<br>gewöhnliche Bouteille wird<br>gleich einem litre ges                                    |
| Hectolitre.                                                 | 100 Bout.                             | 6 = -                                                            | rechnet. Im Fall einer Fabrifas                                                                                                                                         |
| Idem .                                                      |                                       | 6 = -                                                            | tion im Innern, fou der Efe fig u. Brandtemein ben ner benftehenden Rechten uns                                                                                         |
| Idem                                                        | · _ · · ·                             | 6 = -                                                            | terworfen fenn, nach Ab.                                                                                                                                                |
| Idem<br>Litre                                               | 1 Bouteille                           | 12 : —<br>— = 20                                                 | felben Getrante aus frems<br>den Landern fommend,<br>find, je nach ihrer Battuna                                                                                        |
| Hectolitre<br>Idem<br>Idem                                  | 100 Bout.                             | I = 10<br>I = 40<br>I2 = —                                       | und Gute, ber drenfachen Abgabe unterworfen.                                                                                                                            |
| pr. Stud<br>Idem<br>Idem<br>Idem<br>Idem<br>Idem<br>Rilogr. | 1 bis 12 ff                           | 20 = -<br>4 = -<br>0 = -<br>- = 50<br>2 = 50<br>I = 25<br>- = 30 | Die Salben oder Biers<br>tel von geschlachtetem<br>Bieb bez blen, im Bers<br>baltniß der Abgaben, pr.<br>St. Die fleinern Stücke<br>werden nach dem Gewicht<br>bezahlt. |
| Idem                                                        | NOTE OF                               | - = 15                                                           | e Liberta                                                                                                                                                               |

| Capitel der Erhebung.      | Gegenstänbe,<br>welche<br>ber Abgabe unterworfen sinb.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efimaaren.                 | Junge Hüner, Huner, Enten, Rapaunen, Rebhüner, Schnepfen und Becassinen Ralkuten, Ganse, Fasancn, Auerhähne und Hasen Drossellen, Kibige und Krammetsvögel Hirsche, Rehe und wilde Schweine Karpsen, Hechte, Lachs, Hummer, Sandarten, Forellen, Barben und Stocksisch Ausstern Butter, geschmolzenes Fett und Kase Reis, Grütze und Graupen |
| Fütterung.                 | Spen und Stroh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Brenns<br>Materialien      | Brennholz in Scheiten und Bündeln<br>Idem in kleinen Knüppeln<br>Holzkohlen<br>Steinkohlen<br>Lorf                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | Idem Ochstuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materialien                | Rleine idem Dachpfannen, Füesen und Schiefer Gips und Kalt Sand und Topfer=Erde (terre grasse)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Abbitionelle<br>Gegenstånd | Rorn, welces nach der Muhle geführt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Maaße<br>und<br>Gewicht: | Dhngefahr<br>in Hambur=<br>ger Maaße. | 1 1              | l m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                       | Fr. Ct.          | the set of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| pr. Stud                 |                                       | - = 20           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Idem                     | 17. 14                                | = = 75           | and the same of th |
| bas Dugend               | 3 3 3 6                               | - = 60           | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| pr. Stud                 | detail of                             | 6 = -            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | an maria                              |                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| pr. Myriagr.             | 20 📆                                  | 2 = -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pr. Tausend<br>Myriagr.  | 20 ∰                                  | 10 = -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ber Gact                 | 20 106                                | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b. 85 Kilogr.            | 170 🛱                                 | 2:               | 7-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| and a                    | 2.00                                  | J                | Philosophia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| der Quintal              | 200 1                                 | - = 30           | Saber in Garben mird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Idem                     | -                                     | - = 10           | in dem Berhaltniffe mie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pr. Hectolit.            | 2 Faß                                 | = 50             | Korn und Strob taxirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Faden oder               | St. 10                                | 200              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24 Cteres.               | Faden                                 | 2 =              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Idem                     | 21                                    | I = -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hectolitre-<br>Quintal   | Scheffel                              | = 35             | The state of the s |
|                          | 200 ff<br>43 Cubic Fuß                | - = 25<br>- = 50 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schubkarre               | 43 Cholo Dub                          | - = 05           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| as Hundert               | 3. 71                                 | = 25             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| And Later S              | 33.00                                 |                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| pCt. vom                 | Berth.                                | 5 pCt.           | Sols, welches von aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| as Hundert               |                                       | - = 15/          | Bern Demolirungen bers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Idem                     |                                       | - = 10           | ruhrt, ift der Abgabe, gu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Idem                     |                                       | -= = 50          | folge der Ratur und dent Gebrauche, mogu es diens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Quintal                  | 200                                   | = 20             | lich ift, unterworfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| pr. Fuhr                 |                                       | = 50             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Chick                  | d Little                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 85 Rilogr.               | 170                                   | 2 = 20           | 16 5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### IX.

May 27.

### Publicandum

wegen der Mitglieder der Einquartierungs: Commission.

a bie gegenwärtigen Mitglieber ber Ginquartierungs . Commiffion, Die Berren Carft. Bilb. Goltau, Eduard Ren-Bel, Dr., Conrad Gottl. Martens, Gerhard von hostrup und Georg v. b. Steenhof, ben ber einleuchtenben Dichtigfeit bas Personale nicht gleich ju andern, und nach ben ihnen gemachten Untrag fich babin erflart haben, bas Befchaft ber Ginquartierung, fo mubfam baffelbe auch ift, vor ber hand und bis auf weitere Berfugung benzubehalten, fo wird biefes hiemit, und bag die Polizen : Beborbe bas Prafibium ber Ginquartierungs-Commiffion übernehme, jur allgemeinen Biffenschaft gebracht. Gin jeber Burger und Ginwohner wird baber angewiesen, auch für bie Butunft bie Billette berfelben zu respectiren und ben an sie abseiten ber Commission fommenben Auftragen ber Quartiermeifter Folge zu leiften, auch bie noch rucfftanbigen Bentrage zu bezahlen; fo wie benn auch die Zimmer . Bewohner fculbig find, ju ben Saften ber Ginquartierung au concurriren.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 27 Maji 1814.

Unmert. Die Befanntmachung neuer Mitglies ber f. unten Jul. 15.

X.

#### X.

### Notification

May 28.

wegen des am Sonntage den 5. Jun. angeordneten Dankfestes und der Collecte für die Armen= Anstalt, publ. auf Beschl E. H. A. am 28. May 1814.

gen bem so sichtbar über uns waltenden Segen ber Vorsehung, wo endlich auch für uns eine frohe Aussicht sich zeigt, halt es Ein Hoche der Rath für eine seiner ersten Pflichten, ein seperliches Danksest auf Sonntag den Iten Juny anzuordnen.

Die Burger ber Stadt werben mit Ernst ben dieser Gelegenheit an die Lage unstrer Stadt benken und sich baben ber ganz besondern Segnungen der Vorsehung mit gottergebener und

ruhiger Freude überlaffen.

Es wird beshalb in ber Michaelis-Rirche und in den übrigen zum Gottesdienst jest, ben Ermangelung ber Kirchen, dienenden Localen über einen bestimmten Tert eine Dankpredigt gehalten und Lob- und Danklieder abgesungen werden.

Uebrigens wird an biesem Tage, und gewiß nie zweckmäßiger, eine Collecte zum Besten der so sehr gebruckten Urmen statt haben, damit auch diese sich einer frohern Zukunft mit uns wieder freuen konnen.

Gegeben zu Rath, hamburg, den 28sten

May 1814.

(f. unten Dap 31.)

#### XI.

Man 28.

### Publication

dur Erhaltung der Ordnung und Ruhe ben bem Linzuge der Ruffisch : Kaiferl. Truppen am 31. May.

Renn gleich Gin Sochebler Rath überzeugt ift, baß ein jeber Burger und Ginwohner an ben gur Fener ber wiedererlangten Unabhangigkeit ber Stadt Samburg, fo wie bes Ginguges ber Ruffifch - Raiferlichen Truppen unter ben Befehlen bes verehrten Selben, Gr. Ercellenz Graf von Bennigsen, stimmten 31sten Man alles bazu bentragen wird, daß Rube und Ordnung erhalten werbe, und daß biefer Tag, ber im vorigen Jahre ein Lag ber tiefften Betrübnif mar, nur ber burch nichts getrübten Freude gewidmet werde; fo hat Er es boch nothwendig erachtet, bamit fein Unglud ober Bufall biefe Freude ftore, gegenmartige Publication baruber, und wie ber Tag begangen werden foll, ju erlaffen.

1) Abseiten ber Polizen wird bafür gesorgt werben, baß nicht nur die Straßen, durch welche ber Einzug gehalten wird, als der Zeughausmarkt, die Stein wege, große Neumarkt, Deuenwall, Jungsernstieg, benm Zuchthause, Pferdemarkt, Speersort, Domsplaß, hinter St. Petri und großen Bleichen ganz besone bers gereinigt, sondern daß auch alle Hindernisse weggeräumt werden, die dem Publicoschäblich werden können; es wird beshalb, da die Straßen nicht breit genug sind, Geruste zu

errichten nicht erlaubt werden, und hat ein je- Man 28. der sich den hierauf sich beziehenden Unordnun-

gen ber Polizen gemäß zu betragen ::

2) Bon 11 Uhr des Morgens an ist es verboren, aus dem Altonaerthor zu fahren, zu reiten oder zu gehen, für die Auspassirenden wird das Thor ganzlich gesperrt, mit Ausnahme der zu Wagen oder sonst Ausgehenden, die zum Einzuge selbst concurriren.

3) Von 12 Uhr an wird die Circulation aller Bagen burch die Straffen, burch welche ber Gingug passirt, und bis er diese verlassen,

ganglich unterfagt ...

4) Da dem Vernehmen nach mehrere Gewerke und Corporationen, zur Bezeugung ihrer Freude, den Zug zu eröffnen wunschen, so haben sich Dieselben zusörderst ben Herrn Ubendroth, Wohl-Weisheiten, zu melden, damir ihrentwegen das Erforderliche versügt werden kann:

5) Zur Stunde des Einzuges, um 12 Uhr, wird mit allen Glocken von allen Thurmen

geläutet. ...

6) Bon 1 bis 2 Uhr werden lob - und Danklieder von den Glockenspielen auf Petri und Nicolai Thurm gespielt.

7) Um Abend wird die Stadt von allen Burgern, Die Dies fremwillig thun wollen,

illuminirt.

8) Da ber herr Graf von Bennigsen fich mahrscheinlich am Abend ins Theater begeben werden, so wird jeder Burger angewiesen, sich der Anweisung der dortfin beorderten Polizen-Bedienten gemäß zu betragen.

9. Das gang uniberlegte hochst gefährliche Schießen auf den Straßen wird auf das Ernstelichste von Neuem untersagt, und werden die Bürger um so mehr sich dieses unordentlichen Beiragens zu enthalten haben, da auch dem Militait dieses Schieben von ihren Chers untersagtisst. Es mussen von ihren Ehers untersagtisst. Es mussen die Eltern ihre Kinder von diesem Unfuge auf jede Urt abzuhalten suchen, da sie eventualiter für die von diesen begangenen Versehen verantworlich sind.

10. Uebrigens wird der Gottesdienst an dies

fem Tage ausgesett.

Conclusum in Senatu Hamburgensi d. 28 Maji 1814.

Unmert. Bon vorgedachtem Gininge der Ruslischs Raiferl. Eruppen findet fich folgende Rachricht in Rr. 9 von 1814 bes Samb, unparthenischen Cori respondenten:

Samburg, ben 31. Man. " Machdem geftern ein Sahr fo großer Trubfale "für unfere Stadt geendes hatte, ale mir fie in vies "len Jahrhunderten nicht erlebten, und nachdem der "getroffenen Bestimmung gemaß die legten frangofie "fchen Eruppen biefen Dorgen fruhe von bier abe "marfchirt maren, hielt beute der Oberfeldberr ber "amenten Doblnifden Armee, Ge. Ercelleng ber "herr Graf von Bennigfen, feinen begluckens "ben Gingug in unfere Thore. Raum angefommen "vor unfern Mauern, hatte er vorhergesehen, daß , in dem ewigen Rreielaufe ber Dinge die Revolution "mit dem Frieden fur die Belt dort endigen murbe! " woselbst fie vor einigen gwangig Jahren mit Krieg "begann, und jog es vor, lieber unfern Bedranger "burch unaufhörliche Ungriffe außer den Ballen nach "und nach außer Rampf ju feben, als burch die " Blutftrome und Schredniffe einer Befturmung ober "durch bie Flammen und Berbeerungen einer Bes fd)ies

"fchießung unfre Stadt oder beren übrig bleibende Man 28. "Erummer früher zu befreyen, und er ernbtet heute "feguende Früchte davon, den Eichenkranz dem Lorz "beer vorgezogen zu haben."

"Er kam von Altona ber, dessen Burger, in "Wassen längst ihren Straßen ausgestellt, ihre Fah; "nen in dankbarer Serfurcht vor dem Feldheren ge: senkt hatten, der für ihre Stadt dassenige gewesen "war, mas einst Fabius für Rom war, cunctando "servavit urbem. Unsere im Kelde gewesene Bür; "gergarde begrüßte in Altona den Helden. Bon "der Altonaer Seichbildes begleitet, eröffnete die Bür; "gergarde den Jug, so wie sie auf der Wilhelmsburg "an der Spise beim Angrisse gesochten hatte. Auf "dem Heiligengeistselde war Keerschau über die zum "Seinrücken bestimmten Truppen, und vor den Thos, ven die Gewerke mit ihren Fahnen und Attribus

"ten jum Empfange."

"Ben der Ankunft am Millernthor murden Ce. "Ercelleng von einer Deputation unfere Genats em: Ein Freudengeschrep verfundete weithin .. pfangen. "den Gintritt der Befreper in die Gradt, bereit "Balle und Thore mit Menfchen überfaet waren. "benen die hoffnung bes Blucks aus dem Gefichte . ftrablte. Gine gablreiche, niedliche Gruppe weiß "gefleibeter Dabden mit Rrangen und Blumen agieng dem Buge vom Thore an vorauf. Die Sane "fer ber Strafen, burch welche ber majeftatifche Bug in der prachtigften Ordnung gieng, waren an "den Kenftern bis in die oberften Stockwerke, bis "ju den Dachern, mit froben Buichauern angefüllt. "Aus allen Tenftern wehten Tucher, regneten Blue "men, und bald war tein Officier in den langen "Reihen von Cavallerie, Infanterie und Artillerie, "welche bem Feldheren folgten, unbefrangt und ohne "Blumen, und langs den Gaffen berrichte die . Freude im Schiefen und Jauchgen, im Sandedruck .. und Gruß."

"In dem Zuge befand sich auch eine Abtheilung "außerst schoner Ruffischer reitender Artillerie, unter Anfabe "Anführung des herrn Oberften Hoven, und ein "800 Mann ftartes Corps unserer braven vaterlans "bischen Krieger, die unter ihren heldenmuthigen, "so ausgezeichneten Anführern, dem Obriftientenant "Mettlerfamp und dem Rittmeister hanft, "die überall mit dem größten Jubel empfangen wurs "den, gezeigt haben, was fester Wille im Guten ", und entscholossene deutscher Sinn vermögen."

"Als der Zug auf dem Domplage an der Statte "angekommen war, wo die fregen Borfahren vor "Tausend Jahren die erste retigibse Stiftung gruns "beten, wurden die vaterfändischen Krieger von dem "Chor der jungen Mädchen, unter dem Jubel der "versammelten Menge, mit Blumen bekrängt."

" Dachdem der Bug, der über dren Stunden ger , dauert, geendigt worden, mar große Cour ben Gr. "Ercelleng, dem herrn General en Chef, Grafen "von Bennigfen, und bernach eine gablreiche " Tafel. Des Abends begab fich der verehrte Felde " herr mit feiner Frau Bemahlin und der hoben Be: "neralität in das Schauspielhaus, wo jum Borfpiel: "Der Zag der Erlofung (verfaßt vom Berrn "Odmidt) gegeben wurde. Das Saus war neu ber "coriet und die Logen waren mit Festons geschmickt. "Den imponirendften Unblick gewährte der Safen, "wo man die Blaggen der handelnden Rationen "flattern fab. Es war unftreitig das ichonfte Sift, "das je in unferm Schauspielhause gefevert murbe. "Das gedrangt volle Saus ichien eine Familie ju "feyn. Es war eine gludliche Idee, Die Daften "ber Schiffe durch die Bimpel ju verbinden, die "fich zulest alle um den Daft des Sauptichiffe vereine "ten. Bon bier aus wurden die Bander, mit bem , Sanfeatenfreuze gefdmudt, ins Parterre berabs " geleitet, mit den Borten : " Es ift bas Gintrachtse "band, o laßt es weiter geben, daß alle freve Bur-"ger es umschließe." Wie burch einen Zauberschlag " waren alle Buschauer mit dem Bande des rothen " Rreuges umwunden, mabrend ein Regenbogen über "ber Elbe erfchien und das andere Ende bes Bandes "gleichsam an den himmel inupfte." .. Der

"Der Senat hatte bekannt machen lassen, daß May 28. "jeder, wer wollte, an diesem Tage illuminiren "könnte. Wer hatte sich aber entzogen, ben dieser "Gelegenheit seine Freude und seine innigste Dankt "barkeit gegen die Vorsehung, gegen den erhabenen "Monarchen Außlands und gegen die übrigen hohen "alliirten Souverains auf alle Art zu erkennen zu "geben, deren Büsten man an unzähligen Orten auf "mancherley sinnreiche Art bekränzt sah. Wiese Hoe; "tels und andere Wohnungen zeichneten sich durch "die schönsten Illuminationen aus. Eine wogende "Volksmenge erfüllte die Straßen bis spät in die "Nacht."

"So endigte fich der Tag, der unter bem Segen "der Vorsehung eine neue Epoche dauerhaften Glucks "und wieder auflebenden Flors unfrer Vaterstadt "fepn moge!"

Borfiehendem ift noch folgende in Rr. 23 bes Samb. unparth. Correspondenten vom 25. Jun. 1814 mitgetheilte Nachricht benjufchgen:

Samburg, ben 25. Jun.

"Geftern fand abermals in der hiefigen großen "Michaelis: Rirche eine merkwurdige Feverlichkeit " Statt. Die neulich ju uns jurudigefehrten und "mit lautem Bubel empfangenen hanfeatifchen .. Burgergarbiften begaben fich, nach einer auf "dem großen Reuenmartte gehaltenen Parade, um "halb 12 Uhr in bicfe Rirche, in Begleitung ihrer "Kahne und unter dem Lauten der Glocken. "herren Deputirte unfere Genats vergrößerten burch "ihre Gegenwart die Golennitat. Der ehrmurdige, " allgemein bodgeichatte Genior bes Samburgifchen "Minifteriums, herr Doctor Rambach, "querft eine Unrede an die Burgergardiften und "fprach ben Segen über fie. Darauf murbe das "berrliche Lied: Eine fefte Burg ift unfer "Gott, gefungen, und mabrend beffen die ichone .. Rabne der Burgergardiften au dem fur fie bestimme "ten Orte, nicht fern vom Altar, fegerlich aufges . "bangt, um ein bleibendes Dentmal der Tapferteit

"und des Ruhnes zu feyn, den diese braven Krieger "im Rampse furs Baterland in vielen und siegreis "den Gesechten sich unter der Ansührung ihres verz "tenstvollen herrn Oberstlientenants Mettlers "famp erworben haben. Alles geschah unter tieser "Rührung des in unglaublicher Menge versammleten "Bolts. Nach geendigter Keyerlichkeit zogen die "Burgergardisten nach dem Stadthause, um da, "nach erfolgter Bestryung Hamburgs und nach wies "derhergestelltem Krieden, ihrer bisherigen militairie "siehen Ofsichten entledigt zu werden."

"She aber diese Austosung der hanseatischen "Burgergarden geschah, erließ au selbige der "wurdige Chef derselben, herr Oberstlieutenant "Mettlerkamp, folgenden letten Tagse

"befehl:

Rameraben!

.. Wir fteben am iconen Biele unfrer Unftrengune "gen! Die Baterftadt ift fren, die Ordnung der Ber , febe maltet und macht, der Staat bedarf unfrer "Baffen nicht mehr. Mit Ehren legen wir fie nies " der. Unfre Sahne wird ba, wo fie geweiht wurde, ", erfüllter Burgerpflicht Denkmal bleiben. "bergang ine burgerliche Leben erleichtert Euch der "dantbare Staat. Den Sulfebedürftigen "Bulfe geleiftet werden. Diejenigen , welche ferner " bienen wollen , werden einen Theil ber gufunftigen .. Garnifon, welche ber Staat auf zwen Monate pro: " viforifch anftellen will, bilden und in Gold treten. "Meinen herglichften Dant allen unter Euch, Die " treu ihre Pflicht erfullten, der guten Sache redlich "anhiengen und durch Gefahren, Mangel und Elend ,ihrer Sahne und mir bis jum Biele folgten. Ihr "werdet dem Staate ftets treue Burger bleiben; mit "Buverficht hoffe ich dies von Euch. Lebt alle wohl! "meine innigften Bunfche fur Euer aller Gluck bes " gleiten Euch ine burgerliche Leben."

Samburg, ben 24ften Jun. 1814.

Mertlerfamp, Oberft. Lieutenant, Chef des Corps ber Sanfeatischen Burgergarden.

Mach

Mach der Auftolung der Sanfeatischen Burgers garbe geruhete Se. Ruffisch Raiserl, Majestat, dem Herrn Obrist Lieutenant Mettlerkamp, wegen seiner vielen Berdienste, den St. Bladimir : Dre ben zu ertheilen.

#### XII.

## Rath = und Burger = Schluß

May 28.

vom 27. May 1814, in Betreff der wieder eintret tenden Samburgifchen Gefete.

emnach Ein Hochebler Rath und Erbgesessene Burgerschaft am 27sten bieses Monats durch einen gemeinschaftlichen Beschluß die Wieder-Eintretung der vorigen Hamburgischen Rechte festgesest hat, so wird in Gemaßheit dieses Rath = und Burger-Schlusses
solgendes zur Wissenschaft und Nachachtung

hiemit offentlich befannt gemacht.

Die respective vor bem 20ften Mug. 1811 und vom 31ften Marg 1813 bis jum Bieber-Einrucken der Frangofen am 30ften Man 1813 in Samburg und beffen Bebiete gultig gemefenen Gefete, als Civil., Criminal- und fonflige Gefete, Rechte und rechtliche Gewohnheis ten und Berfügungen, jeboch mit vorgangiger Aussehung bes Memter = Reglements, treten um 12 Uhr Mitternachts bes 31sten Dan biefes Jahres wieder in ihre volle Rraft, und bie gefesliche Rraft ber funf ben uns in ben Zwischenzeiten eingeführt gemesenen frangofischen Gefet-Bucher, nebit allen barauf Bezug habenben Berfügungen, fo wie alles Berfahren nach benfelben, bort mit 12 Uhr Mitternachts bes 31ften Man biefes Jahres auf.

Hebri-

Uebrigens behalt Ein Sochebler Rath sich bevor, bie weifern beshalb erforderlichen speciellen transitorischen Verordnungen, mit Zuziehung ber von Erbgesessener Burgerschaft niedergesesten Deputation, fordersamst zu beschließen und öffentlich bekannt zu machen.

Gegeben Hamburg, in der Raths-Seffion, ben 28sten May 1814.

(f. unten Man 30.)

Unmert. Gine ahnliche Verordnung ward schon am 29. Man 1813 publicirt, welcher am 31. desselben Monats folgende Verordnung wegen ber Bormundschaften und Euratelen bengestigt worden:

#### XIII.

### Berordnung

in Ansehung der Vormundschaften und Curatelen in der Stadt und deren Gebiet, in Gemäßheit des Rath = und Burgerschlusses vom 27. März 1813, publicirt auf Befehl E. Hocheblen und Hochweisen Raths, den 31sten März 1813.

a nach dem Rath= und Burgerschlusse vom 27. März 1813 die Gesese, Rechte und Gewohnheiten, welche vor dem 20. Aug. 1811 in dieser Stadt und deren Gebiet gültig waren, mit 12 Uhr Mitternachts des 31. März wieder in ihre volle Kraft treten: so wird von Einem Hochedlen Rathe in Gemäßheit des gedachten Rath= und Burgerschlusses, in Ansehung der Vormundschaften und Euratelen in der Stadt und deren Gebiet, solgendes verordnet:

I. Bon

I. Bon ben Bormundschaften und Euratelen fur Abmefende ic.

1. Die Vormundschaften und die Curatelen für Blodsinnige, Abwesende und Verschwender, welche vor dem 20sten August 1811 auf die nach Hamburgischen Formen gewöhnliche Weise bestellt und bestätigt, auch seit der Zeit nicht verändert sind, behalten ihre Befugnisse und Verpflichtungen nach den zur Zeit der Bestellung geltenden Hamburgischen Gesehen.

2. Die nach dem 20sten August 1811 einsgetretenen Vormundschafts Destellungen vor den Friedensrichtern und die Euratel Bestellungen für Interdicirte, werden in so ferne sie in der gehörigen Form der der Zeit geltenden Beset vollzogen sind, auch ferner für gultig angesehen und mussen auf die nach solchen Gesehen gebräuchliche Weise bescheinigt werden.

Jeboch wird nach bem 31sten Marz bieses Jahrs der Neben- ober Gegenvormund wirklicher Mitvormund nach hamburgischen Ge-

fegen.

3. Ben der Tutel der Mutter oder Großmutter, welche nach dem 20sten August 1811
bestellt worden, tritt der ernannte Nebenvormund in die Stelle des Vormundschafts-Assistenten, und soll es vorkommenden Umständen nach
in diesen Fällen mit dem einen Assistenten genügen, jedoch hat die Mutter oder Großmutter
sich unverzüglich mit einem Curatore sexus zu
versehen. Die einem Vater unter der Herrischaft der französischen Gesese bengeordnet gewesene Neben = Vormundschaft hort mit dem
1sten April dieses Jahrs aus.

- 4. Die Befugnisse und Pflichten ber nach bem 20sten August 1811 bis den 31sten Marz dieses Jahrs inclusive vor den Friedensrichtern bestellten Bormunder und Bormunderinnen, intgleichen der in diesem Zeitraume bestellten Curatoren der Interdicirten werden nach den wahrend dieser Zeit gultig gewesenen, vom 1sten April dieses Jahrs an aber nach den mit diesem Tage wieder eintretenden Gesehen beurtheilt.
- 5. Die Jahre ber Mündigkeit werden vom 20sten Aug. 1811 bis den 31sten März 1813 inclusive, nach dem französischen Recht, vom 1sten April dieses Jahrs an aber nach Hamburgischem Recht dergestalt beurtheilt, daß ben dem männlichen Geschlechte die mit dem völlig zurückgelegten 21sten Jahr vor dem 1sten April dieses Jahrs erreichte Majorennität in Rechten gültig bleibt, von dem gedachten 1sten April an aber ein Alter von völlig zurückgelegten 22 Jahren zur Mündigkeit ersordert wird.

Ben Frauenzimmern hingegen find mit dem gebachten Aften April die Vormundschaften der jenigen geendigt, welche schon das 18te Jahr ihres Alters völlig juruckgelegt haben, und tritt ben diesen die erforderliche Curatel Bestellung ein.

6. Sollten unter der Herrschaft der franzosischen Gesese Emancipationen eingetreten senn,
so fallen die Emancipirten mannlichen Geschlechts, in so fern sie vor dem 1sten April dieses Jahrs das 21ste Jahr noch nicht völlig zurückgelegt haben, unter eine fördersamst nachzusuchende Tutel, in so fern sie auf ihr Ansuchen
veniam aetatis nicht erhalten werden.

II. Von

# II. Bon ber Gefchlechts : Euratel für Granengimmer.

- 1. Mit dem Isten April dieses Jahres tritt die vor dem 20sten August 1811 in der Stadt und deren Gebiet erforderlich gewesene Geschlechts. Euratel für Frauenzimmer wieder ein, und muß die Constrmation der Euratoren ben den vor dem 20sten August 1811 dazu besugt gewesenen, und nunmehr wieder hergestellten Autoritäten nachzesucht werden.
- 2. Vom 1sten April dieses Jahrs an, ist in allen und jeden Fallen, woben vor dem 20sten August 1811 der Consens eines Geschlechts. Eurators erfordert wurde, der bloß vom Eurator ertheilte Consens nicht hinreichend. Es muß vielmehr die Eurandin selbst ihren Consens ausdrücklich mit ertheilen.
- 3. Alle vor bem 20ften August 1811 beftellte Curateten bleiben fortwäßrend gultig, und bedarf es ben ber Anordnung bes Art. 2. feiner neuen Beflatigung, wenn bie confentirenben Curandinnen, ben vorfommenden Sandlungen, ihre Euratoren perfonlich gegenwartig. anerfennen. Jeboch fleht es ihnen fren, biefe Unerfennung allgemein dadurch, baß fie ben jedem ber vier jegigen Berren Burgermeifter ober ben übrigen Behörden, welche bie Curatel porbin confirmirt hatten, die Bestätigung aufs neue personlich nachsuchen, worauf folche sowol im Protocoll als auf ben producirten Ertracten unentgelblich notirt werden wird. In Unfes hung ber Beftatigung ber Curatel' Confirma. tionen ber verftorbenen Berren Burgermeifter,

Patronen, Landherren ze. muß ein gehörig beglaubigter Ertract der Curatel-Protocolle produrirt und die Bestätigung resp. ben einem der
präsidirenden Herren Burgermeister und der
anderweitigen Behörde nachgesucht werden, wo
solche in ein besonderes Protocoll eingetragen
werden soll.

### XIV.

May 28.

### Publicandum

wider das Anschlagen von Pasquillen.

Mbseiten der Polizen Behörde wird das Unschlagen von Pasquillen gegen einzelne Personen, über deren Handelsweise man Ursache sich zu beschweren zu haben glaubt, als eine schädliche Selbsthülfe, durch die die öffentliche Ruhe und Sicherheit gestört wird, alles Ernstes unterfagt: und werden alle die, die diesen Befehl übertreten zu haben überwiesen werden, als Pasquillanten und Ruhestörer nach aller Strenge der Gesese bestraft werden. Auch sordert die Polizen Behörde die gutgesinnten Bürger Hamburgs auf, salls sie solche Pasquillanten namhast zu machen wissen, diese unverzüglich anzuzeigen.

Samburg, ben 28. May 1814.

Th. Brunnemann, Lt. J. S. Bartels, Dr.

Anmert. Bereits am Sten April 1813 ift folgendes wider die Pasquille bekannt gemacht:.

Dubli=

### Publicandum.

Da die Zahl der unberusenen Pamphletsschreiber sich täglich vermehrt, welche unanständige und selbst unsutliche Blätter, Holzschnitte ze: publiciren, ein solcher Unsug aber durchaus in einem wohlgeordneten Staate nicht geduldet werden kann, so hat Ein Hochedler Rath darüber solgendes verordnet:

1. Jeber Buchdrucker muß den Namen feiner Officin unter jedes Pamphlet drucken,

was aus feiner Preffe hervorgeht.

2 Für eine jede Piece, die aus einer solchen Officin gedruckt oder als Holzschnitt oder Rupferstich hervorgeht, ist ein solcher Drucker verantwortlich, und soll er deshalb, salls sich darin etwas strasbares sindet, respective mit Geld, Gesängnißstrase oder peinlich bestrast werden.

3. Wer es versaumet, auch selbst ben unschuldigen und nicht anstößigen Viecen, ben Ramen ber Officin benzusegen, wird respective mit Geldstrafe, und ben wiederholten Fallen mit Schließung der Buchdruckeren auf langere oder furzere Zeit bestraft.

4. Die Heruntrager missen, um sich von aller Responsabilität zu befregen, nur von dem Drucker selbst solche Piecen kaufen; missen sie den Namen des Druckers nicht anzugeben, so werden sie als die Drucker angesehen und in

Gemaßheit des S. 2. bestraft werben.

5 Eben so find die Herumtrager dafür verantwortlich, wenn sie Sachen, die in auswartigen Druckerenen gebruckt sind, verkaufen. 6. Da bas Absungen ober Ablesen solcher Lieder und Schriften oft viele Leute zusammenszieht, dadurch aber leicht. Unordnungen entstehen können, so ist solches ben Arrest. Strafe verboten.

Begeben ju Rath, Samburg, ben 6ten

Upril 1813.

#### XV.

Mian 28.

### Publicandum

wegen einstweiliger Linquartirung der mit ben Ruffen einziehenden Burger = Barde.

Da die mit Gr. Ercellenz, des Herrn Grafen von Bennigfen einziehende Burgersgarde in der ersten Zeit den innern Garnison-Dienst versehen wird, so ist es, bis eine andere Einrichtung getroffen ist, durchaus ersorderlich, daß nebst den Kalserlich-Russischen Truppen auch diese Garde in der ersten Zeit einquartiert werden muß, damit der Dienst nicht leide, da sie nicht in der ganzen Stadt zerstreut werden fonnen. Ben der kurzen Dauer dieser Last zweiselt Ein Hochedler Rath keinesweges, daß die Burger diese ihre Landsleute mit Gute und Freundlichkeit ausnehmen und ihnen daburch das Beschwerliche ihres ganzlich gratuiten Dienstes erleichtern werden.

Gegeben zu Rath, Hamburg, ben 28sten Man 1814.

f. oben Man 27. S. 20. unten Man 30. Rr. 21. und Jun. 26.

XVI.

#### XVI.

May 28.

### Publicandum

wider das Wegnehmen des Solzwerks um ben Schanzen u. f. w.

Pheiten ber Polizen = Behorde wird hiemit alles Wegbrechen von Holz, Wegnehmen von Baumen, die um den Schanzen liegen, Wegbringen von Pallisaden und Mauersteinen und andern Effecten ben obrigkeitlicher schwerer Uhndung ernstlich untersagt; und wird die Ausssuhrung dieses Befehls dem Voigt Fischer übertragen.

Samburg; ben 28. Man 1814.

Ih. Brunnemann, Lt. 3. S. Bartels, Dr. Polizey Gerren.

### XVII.

Man 28.

### Publicandum wider das Schießen in den Gaffen.

a des Verbots ungeachtet das Schießen in den Gassen der Stadt und aus den Haussern nicht unterblieben ist: so erneuert die Polisien-Behörde diesen Befehl, mit dem Zusaße, daß alle die, die überwiesen werden wurden, diesem Befehl entgegen gehandelt zu haben, nach Befinden der Umstände mit Geld- und Gefängnißstrase unsehlbar belegt werden sollen. Auch wird ein jeder Bürger ausgefordert, dies jenigen,

jenigen, bie er auf frischer That attrapirt, fogleich anzuzeigen.

Bamburg, ben 28. May 1814.

Th. Brunnemann, Lt. J. S. Bartels, Dr. f. unten Jun. 1. 200. 25.

May 28.

### XVIII.

### Extractus Protocolli Senatus Hamburgensis.

Saturni d. 28. Maii 1814.

Die Abgabe von den Ligenthums = Veranderun= gen der Immobilien betreffend.

Conclusum et Commissum Dnis Secretariis in den Stadt - und land . Sopotheken = Buchern kein Immobile ehe umzuschrei= ben, bevor ihnen nicht die Quitungen Berordneter lobl. Rammeren über Die in Gemasheit ber burch gestrigen Rath = und Burger . Schluß hergestellten Verordnung vom 11. April 1799 und 24. Man 1810 entrichteten Abgabe von ben Gigenthums = Weranderungen ber Immobi= lien ober ein Decretum Amplissimi Senatus. daß folde im vorliegenden Falle nach den beftebenden Verordnungen feine Unwendung leide. producirt worden.

f. unten Jun. 21.

Man 29.

#### XIX.

### Publicandum

wegen Unzeige und Auslieferung des in Sanden bar benden aus frangofischen Requisitionen berruhrens den Stab= und Schiffsbau = golzes.

a die Polizen Behorde in Erfahrung gebracht bat, bag verschiedenes von bem aus

aus frangofifchen Requisitionen herrührenben Stab- und Schiffsbau-Bolg in ben Banden biefiger Einwohner fich befindet; Diefes aber als fremdes Gigenthum ber Gigner von bem Befiger zu vindiciren berechtigt ift, wie benn beshalb die Eigenthumer die Bulfe ber Polizen imploriet haben; fo verordnet diefelbe, baf ein Jeder, der solches Holz angekauft oder in Bewahrung hat, bavon ungefaumt im Stadthause auf dem Neuenwall eine Unzeige mache, und wird fodann die erforderliche Werfugung gum Abholen des Solzes getroffen , und eine Befcheinigung über bie Ablieferung gegeben mer-. ben; mit ber Verwarnung, baß falls Jemand fothanes holy, die Quantitat mag noch fo geringe fenn, verheimlichen und nicht abliefern wurde, er, nebst hinwegnahme bes holges, als ein folcher, ber fremdes Eigenthum ver-beimlicht, nach aller Strenge ber Gefese be-Atraft werben foll.

Samburg, den 29. May 1814.

Ih. Brunnemann, Lt. J. B. Bartels, Dr.

#### XX.

Man 30.

# Notification

wiber die Selbstrache.

Bu seinem hochsten Mißvergnügen hat Ein Sochebler Rath es erfahren muffen, baß in diesem Augenblick, wo sich jeder der Befreyung unfrer Stadt mit Rube freuen sollte, einige irregeleitete Einwohner sich haben verlei-

ten laffen, fich ber Gelbstftrafe und Gelbsthulfe ju überlaffen, und Unruben in ber Stadt ju erregen.

Je unverantwortlicher ein folches straffiches Benehmen in Diesem Augenblick ift, um fo ernstlicher muß und wird dafielbe bestraft werden.

Es find baber bie Polizen = Bediente und Polizen - Bachter angewiesen, alle Verfammlungen und Attroupirungen aus einander zu treiben, und die sich Widersegenden ober gar Unrube Erregenden fofort ju arretiren, bamit ibnen nach Befinden ber Umftande der peinliche Projeg gemacht werden fann; und fie bem gemaß an Leib und Leben, oder fonft nach ber Schwere bes Berbrechens bestraft werden fonnen.

Alle rechtliche Burger werden ihre Rrafte anwenden, um diese Unruhen gleich in der Weburt zu ersticken und die Frevler gur Saft gu bringen, bamit uber fie und nicht über die Gradt Die Folgen ihres bochft straflichen Berfahrens

fommen moge.

Gegeben ju Rath, hamburg ben 30. Map 1814.

f. oben G. 34. Ro. 14.

May 30.

#### XXI.

### Bublicandum

wegen der aufmarfdirenden Burger = Compagnien. und der wieder proviforifd ju organifirenden Burs ger = Barde.

die jekige Lage ber Stadt macht es noihwenbig, gur Erhaltung ber innern Rube und Ordnung alle Rrafte anzustrengen, die dies bewirken können. Ein Hochebler Rath hat Man 30. es daher für nothig gehalten, nicht nur einige Burger-Compagnien aufmarschiren zu lassen, sondern auch die im vorigen Jahre organisüte Burger-Garde wieder pravisorisch zu organisüren, so weit dies die jehige tage der Stadt zuläßt. — Es wird daher ein jeder mit der Stadt es redlich meinender Burger aufgesordert, dem an ihn deshald ergehenden Aufrus um so mehr willig Folge zu leisten, da unser jehiges Venehmen auf die zufünstigen Tage einen wersentlichen Sinsluß haben wird.

Conclusum in Senatu Hamburgensi.

Lunae d. 30. Maji 1814.

An mert. Das am 26. Mars 1813 wegen ber das mals zu organistrenden Burger, Garben ers gangene Publicandum lautete also:

### Publicandum.

Ein Hochebler Rath zeigt den Bürgern und Einwohnern dieser Stadt und beren Gestiets an, daß auf Ordre des Kanserlich-Russischen Frn. Obersten, Baron von Tetten born, ein Hamburgisches Bürger-Corps von 6 Bataillonen, sur Stadt und Land, errichtet werden soll, zu dem alle Bürger und Einwohner in der Stadt und deren Gebiet von 18 bis 45 Jahren sich zu stellen und sich einschreiben zu lassen haben. Indem Ein Hochebler Rath dieses zur Wissenschaft des Publicums bringt, erwartet er zu gleicher Zeit, daß ein jeder der Bürger und Einwohner dieser Ordre, die auf Beschüsung der Stadt abzielt, sordersamst Volge

zu leiften, und ber beshalb zu treffenben meitern Berfügungen fich gemäß zu betragen habe.

Begeben in Unferer Raths - Berfammlung,

hamburg ben 26. Marg 1813.

Außerdem erging barüber unterm 3. April 1813 folgendes

### Publicandum.

Infer vieljähriger fehr geachteter Mitburger, 3. 1. von heß, ift von Gr. Greelleng bem Raiferlich . Ruffifchen General, Brn. Baron von Tettenborn, ben zu errichtenben 6 Bataillons Samburgifcher Burgergarben jum Chef gegeben, und ift berfelbe von Seiten bes Senats in biefer Burbe bestätigt, und ihm im Mamen ber Stadt bas Commando biefer Garben übergeben worden. Indem diefes gur Biffenschaft des Publifums gebracht wird, so verbindet Ein Sochweiser Rath hiemit die Muzeige, baß die Commission, die jur Organistrung ber 6 Bataillons Burgergarben unter bem Borfis des Brn. von Beg von Erbgefeffener Burgerschaft ernannt ift, bereits in Thatigfeit gefest worden, und bag ein Jeder ber biefigen Burger und Ginwohner, ber in bem Alter von 18 bis 45 Jahren fich befindet, nunmehr aufs neue aufgefordert wird, jur Erfullung feiner Burgerpflichten und zum Behuf ber Bertheibigung ber Stadt, fich in die Register, Die jum Behuf ber Ginschreibung eröffnet find. einschreiben zu laffen. Bur Beforberung ber Sache macht Ein hochweiser Rath bie gu Diefem Zweck eröffneten Bureaux hiemit offent. lich befannt.

- 1. Im Englischen Saufe in der Groninger Straffe.
- 2. Im Bauhofe benm Deichthor.
- 3. In ber Borfenhalle in ber Bohnenftraffe.
- 4. Im lotteriesaal in der Neuffadter Fuhlentwiete.
- 5. Im Saufe des Son. von Beg, Chef ber Burgergarden, auf dem Catharinen-Kirchhof.
- 6. In den Sanfern ber 6 ernannten Herren Commiffarien:
  - a) Ben Grn. Dbrift-Lieutenant Siegmund Dieberich Rruger auf dem Dreckwall.
  - b) Ben Brn. Capitain Georg Tiebemann im Brodtschrangen.
  - c) Ben Brn. Capitain Lattmann auf ben Bleichen.
  - d) Ben hrn. J. M. Schmidt in ber fleinen Johannisstraße.
  - e) Ben frn. Dr. Schonbutte in ber Neuftabter Neuenstrafe.
  - f) Ben Brn. Prell senior auf ber Hollanbifchen Reibe.

Gegeben in Unferer Raths-Versammlung, Hamburg ben 3. April 1813.

f. unten Jun. 13.

Das am 8. May 1813 publicirte Reglement für die Bürger-Garde brauche ich hier nicht einzur rücken, da am 10. Sept. 1814 ein neues publicirt worden.

f. unten Gept. Io.

Ich muß indeg der Vollständigkeit halben hier noch folgendes auf dieses Reglement sich beziehende Publis candum vom 3. Jun. 1814 einrucken.

a im Publico über das Publicandum vom 30. Man wegen der durch R. und B. Schluß vom 8. Man 1813 errichteten Burger-Garde mehrere Zweisel entstanden sind, went der Aufruf der Burger-Garde gebühre, da die Namen der Chefs zum Theil nicht bekannt sind, so werden solche hiemit öffentlich bekannt gemacht:

Der Chef des Generalstaabes ift Gr. Mu-

Provisorischer Chef bes 1. Bataillons Sr.

Wächter.

Chef bes 2. Bataillons Sr. G. G.

Provisorischer Chef bes 3. Bataillons Gr. P. D. Lohmann.

Provisorischer Chef des 4. Bataillons Gr. Flugge.

Chef des 5. Bataillons Gr. Rleudgen. Chef des 6. Bataillons Gr. Dr. Schon.

hutte. Chef des 7. Bataillons Gr. Sutor.

Chef ber Jager Gr. Mener. Chef ber Cavallerie Gr. Wiebemann.

Die zu ben einzelnen Bataillons gehorenben Burger werden also biesem Aufruf unweigerlich, wenn sie gefordert werden, Folge zu leisten haben.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 5. Jun. 1814.

(f. unten Jun. 6., 8 und 13.)

XXII.

#### XXII.

#### Bublicandum

May 30.

daß vom 1. Jun. an zwey Zerren Pratoren pros visorisch auf 2 Monate angesetzt worden.

Bin Hochebler Rath bringt hiemit zur Wissenschaft- bes hiesigen Publicums, daß in Gemäsheit der Verordnung vom heutigen Tage über den Wiedereintritt der Hamburgisschen Gesehe, 2 Herren Pratoren vom 1. Juni an provisorisch auf 2 Monate angeseht worden sind, und sind Hr. Widow, Dr., und Hr. Schrötteringt, Dr., jener mit der Uebernahme der ersten, und lesterer mit der Uebernahme der zwenten Pratur beaustragt worden.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, Lunae d. 30. Maji 1814.

(f. unten Gept. 12.)

#### XXIII.

### Publicandum

May 30.

wegen der provisorisch ben der Polizey angesetzen Officianten.

Ben ber Polizen-Behörde sind provisorisch Mevius als Bruchvoigt, Clauffen und Galle als Gerichtsbiener, und sechszeln Unterofficianten, welche lettere an ihren Sabeln, Bandeliren und Hamburger Wappen kenntlich sind, angesetzt, welches hiemit zu jedermanns Wissenschaft gebracht wird, um sie ben den ihnen nen von der Polizen übertragenen Geschäften zu respectiren.

Samburg, ben 30. Man 1814.

Ih. Brunnemann, Lt. 3. S. Bartels, Dr.

(f. oben G. 5. Do. 2.)

#### XXIV.

Man 31.

### Notification

einer öffentlichen Sammlung milder Gaben zur Unterstützung der Armen = Anstalt. Auf Befehl E. H. M. publ. Hamb. den 31. May 1814.

Ein Hochebler Rath hat auf nächsten Sonntag, ben 5ten Jun., ein feyerliches Dankfest für die Befreyung-unserer Stadt, und daben eine öffentliche Sammlung milder Gaben in allen Kirchen und gottesdienstlichen Bersammlungen der Stadt und ihres Gebiets, zur. Unterstüßung der Armen-Anstalt angeordnet, weshalb allenthalben die Becken mit einem Mauersteine bezeichnet, ausgesest werden sollen.

Seit einer Reihe von Jahrhunderten ist unste Stadt, unter dem Schuse der gottlichen Fürsehung, in immer zunehmendem Flore bestanden; sie hat manche harte Sturme und Unsechtungen, die ihre Selbstständigkeit bedroheten, glücklich überstanden, und ihre frene Versassunger, die ihren Bürgern und Angehörigen die Sicherheit der Personen und des Eigenthums, und eine milde väterliche Regiezung gewährten. Eine seindliche zerstörende Uebermacht hat in den letztern Jahren unsern Wohlstand untergraben, den Fleiß unster Bürzer

ger gelähmt, unsere hausliche und personliche Man 31. Ruhe und Sicherheit angegriffen; wir waren ber willkührlichen Gewalt preisgegeben und zu-lest in einen Zustand gestürzt, der kaum noch etwas zu hoffen uns erlaubte.

Dennoch ward unsere Hoffnung auf eine bessere Zukunft wieder erwecket; sie ward immer starker begründet, je mehr wir der Greuel und Zerstörungen um uns her sahen, je mehr wir selbst leiden und dulden mußten; wir wußten, daß die großmuthigen Unstrengungen der verbundenen Mächte auch für uns eine bessere Zufunst bereiteten.

Jest durfen wir uns mit festem Vertrauen ber Hoffnung überlassen, daß unsere Frenheit und Selbstständigkeit, daß unsere frene Verfassung, die in ihrer wesentlichen Grundlage ben Burgern von Hamburg immer schäsbar war, werden erhalten werden.

Wenn wir nun hoffen, ben Flor unserer Stadt wieder zu beleben, und uns nach so vielssachen Leiden und Drangsalen wieder aufzurichten; so dursen wir nicht vergessen, daß wir, um wieder herzustellen, den Weg gehen mussen, den unser frommen Vorsahren giengen, wie sie den Flor unserer Stadt begründeten und immer zunehmend erhielten; daß wir die Tugenden unserer Vorsahren nie aus den Augen, nie aus dem Herzen verlieren dursen; ihre Gottessurcht, ihr Vertrauen auf die Fürsehung, ihre treue Vaterlandsliebe, ihre Standhastigkeit, ihren Fleiß und anspruchlose ruhige Thatigkeit, ihre Mäßigung und Sparsamkeit, ihre Wohlthatigkeit,

tigfeit, wovon fo manche noch auf uns gebrachte

Unftalten zeugen.

Wir wenden uns nun mit Dank und Gebet an die gottliche Fursehung, die uns bis hieher erhalten und errettet hat. Die guten Burger und Sinwohner von Stadt und land werden daben auch der Armen nicht vergessen, da die vorhin bestandenen. Hulfsquellen zur Unterstügung der Armuth, so wie das Allgemeine gelitten haben und zum Theil ganzlich erschöpft sind.

Ein Sochebler Rath hofft baber, baß Er nicht vergeblich ben biefer erfreulichen Beranlaffung bie guten Burger und Einwohner von Stadt und Land zu milben Bentragen für bie

Urmen auffordert.

Gegeben in unserer Raths Berfammlung. Samburg, ben 31. May 1814.

(f. oben G. 22. Dan 28.)

#### XXV.

Jun. I.

### Publicandum

wider das Schießen in den Gaffen.

Gestern, als am Tage ber allgemeinen Freude, hat die Polizen dem Schießen, wenn gleich ungern, nachgesehen. — Heute ist es Zeit, daß alles zur gewöhnlichen Ordnung und Ruhe zurückkehre. Das Schießen wird als ein Verbrechen gegen die Sicherheit und das Leben der Einwohner verboten. Den gesitzteten, bessern, nachdenkenden Bürgern braucht die Nothwendigkeit dieses Verbots nicht auszein-

einandergesest zu werden, sie werden willig dem Jun. 1. Befehl der Obrigkeit Folge leisten; den weniger Gesteten und Leichtsinnigen aber zeigt die Polizen an, daß Ordre gegeben sen, streng auf die bestehenden obrigkeitlichen Verordnungen gegen das Schießen zu halten, jeden, der diesen Weschl nicht respective, und dadurch Gesundheit und Leben seiner Mitburger in Gesahr bringt, zu arretiren, damit er nachdrücklichst bestraft werde, und werden die Eltern sür ihre Kinder, und Brodherren sür ihr Gesinde verantwortlich gemacht werden. Die Zeit der Warnung und der Nachsicht ist jest vorben! der Ungehorsame wird unsehhar als Verbrecher gegen die öffentliche Sicherheit bestraft werden.

Samburg, ben 1ften Juny 1814.

Th. Brunnemann, Lt. 3. S. Bartels, Dr.

(f. oben S. 37. Dr. 17.)

#### XXVI.

### Publicandum

Jun. i.

wegen der geschehenen Ernennung des Herrn Oberst von Soven zum Plat = Commendanten.

en Ser. Ercellenz dem herrn Generalen Chef, Grafen von Bennigsen, der herr Oberst von Hoven, wohnhaft auf dem Neuenwall Nr. 162; zum Plaß-Commendanten von Hamburg und herr von Jacoby zum Plaß-Major ernannt worden, so wird dieses hiemit zu jedermanns Wissenschaft öffentlich bekannt gemacht.

Bamburg, beit 1ften Jum 1814.

XXVII.

#### XXVII.

Jun. I.

### Befanntmachung

in Betreff ber von dem frangofischen Marschall Echmuhl weggenommenen Bank.

So notorisch es auch ist, so sindet Ein Hoch edler Rath sich doch zu der offentlichen Bekanntmachung genothigt, daß, während der Besehung dieser Stadt durch französische Truppen, die hiesige Bank, auf Beransstaltung des en Chek commandirenden Herrn Marschalls in der Nacht vom 4ten auf den 5ten November v. J., aller dawider abseiten der hiesigen Behörden gemachten Vorstellungen ungeachtet, in Beschlag genommen und mit Wache beseht worden.

Der, auf ben Conto's sammtlicher Interesenten, an jenem Tage befindliche Fond der Bank betrug, nach Anzeige der Banco: Burger, zusammen die Summe von Banco: Mark 7,489343: 12 Schilling 6 Pfenning. Nicht allein diese ganze Summe ist nach und nach herausgenommen, sondern auch noch zu den Administrations-Rosten dienende Umsaß-Gebühren, so daß die ganze herausgenommene Summe zusammen beträgt Banco Mark

7,506956: 4 Schilling. —

Ein Hochedler Rath beklagt diesen Unfall der bisherigen Interessenten und wird kein thunliches Mittel unangewendet lassen, eine zu hoffende Entschädigung möglichst zu befördern. Seine erste Sorge muß jedoch dahin gerichtet seyn, die Bank selbst und den völligen Credit dieses Instituts wieder herzustellen, und zwar nach nach ben ehemaligen gesetzlichen und erprobten Jun. 1. Brunbfagen.

Demnach verordnet berfelbe:

1. Sammtliche bisherige Conto's und Foien der Banco-Interessenten sind geschlossen,
o daß weder zum Ab- noch zum Zuschreiben
veiter Gebrauch davon gemacht werden kann.
Jedoch muß jeder der Interessenten innerhalb I Tagen nach Wiedereröffnung der Bank seinen
vorigen Saldo accordiren, und kann nur erst,
venn die Richtigkeit desselben ausgemittelt worven, an einer zu hossenden Entschädigung Theil
wehmen.

2. Denen, welche zu einer Conto in der Bank verfassungsmäßig berechtigt sind, wird ine neue Conto gegeben werden, wenn sie einen seuen Fond in seinem Silber einbringen, wosür inen, und zwar sür die Mark sein 27 Mark o Schilling Banco gutgeschrieben wird, und wosür sie ben Herausnahme mit 27 Mark 12 Schilling Banco belastet werden, oder wenn sie urch ordentliche Zuschreibung Theilnehmer an

em neuen Bancofond werden wollen.

3. Die Zulassung zu einer neuen Conto sird auf Donnerstag den 2ten Jun., Vormitigs um 10 Uhr, den Anfang nehmen, und at derjenige, welcher jest eine neue Vancoonto zu haben wünscht, sich desfalls ben den dank- Bürgern in ihrem Versammlungs-Zimier zu melden.

Gegeben in Unferer Ratheversammlung,

amburg, ben 1ften Jun. 1814.

Anmert. Ueber biefe Wegnahme ber Bant find folgende portreffliche Muffage im Drud ericbienen:

1) Geschichtliche Darfiellung der Ereigniffe, welt während ber Blockade in Folge der Berfügu gen des frangbiff. Gouvernements, die San burgische Bank betroffen baben, von L. S. Pehmbller. Hamb. 1814. 8.

2) Materialien zur richtigen Beurtheilu der wesentlichen Rechts - Verhältnis zwischen Hamburg und Frankreic Hamburgs gerechte Erwartungen ühe haupt und Frankreichs unstreitige Verpflichtung zum Ersatz der Bank insh sondere betreffend. Von einem Freun der Wahrheit und des Rechts. Geschrieben im Januar 1815. 8.

f. unten Dr. 128. Octbr. 28.

#### XXVIII.

#### Jun. 2.

### Publication

wegen der Grund =, Thur=, Senster= und Pe fonal=Steuer.

Sin Sochebler Rath bringt hiemit, Betreff der durch Rath- und Bürgerschl vom 27sten vorigen Monats May beliebt Fort = Erhebung der bisherigen Grundstei und der damit verbundenen Thur = und Fi ster = , Personal = und Mobiliarsteuern, für d gegenwärtige Jahr, und der Rückstände v den Jahren 1812 und 1813, für die St und sür die Vorstadt St. Georg, solgendes ; Wissenschaft des Publicums:

1. Es wird eine Revision ber Grunt Personal= und Mobiliarsteuer = Rollen des genwärtigen Jahres, in Ansehung der dar verzeichneten Immobilien oder Personen, v genommen werden, um die ben Formirung d selben etwa übergangenen hiesigen Immobil oder Personen auf denselben nachzutragen.

2. Alle Diejenigen, beren Saufer bemolirt, 3un. 2 wie biejenigen, beren Saufer ju Sofpitalern ber zu Casernen genommen worben, find in Infebung berjenigen Baufer, mit benen obgeachtermaßen verfahren worben, von ber Grundeuer ganglich, auch in Unsehung bes Fundi, wie auch folder Saufer halber von aller Berflichtung wegen ber Thur : und Genfterfteuer efrenet. Diejenigen, welche in bem Falle nd, auf solche Befrenung Unspruch machen tonnen, haben ihre besfallfigen Ungaben Berordneten lobl. Cammeren einzureichen, welche Iche nach befundener Richtigfeit fignirt girich. eben und auf beren Production die Tilgung ber enkommenden Steuer-Quoten in ben Steuer-Registern erfolgen wird.

3. Die Ansaß = Quoten ber biesjährigen Grund =, Thur = und Fensier =, Personal = und Mobiliarsteuern werden durchgängig um den ten Theil herabgesett. Der Ubzug des 4ten theils ist auf das Ganze der Ansaß = Quoten bzurechnen, und sind die übrig bleibenden 2 theile auf die 12 Monate des Jahrs zu repartien. Dagegen fallen alle Reclamationen gegen in Ansaß - Quoten hinweg.

4. Die Steuer. Einnehmer haben sich, wie isher, wegen der Entrichtung der Thur und jenstersteuer zwar an die Sigenthümer des Immobilis zu halten; allein in den Fällen, da der sigenthumer sein Immobile vermiethet hat, ist in Miethsmann diese Steuer zu tragen und kin Sigenthumer, der solche für ihn ausgelegt at, zu ersehen schuldig.

5. Die

5. Die Fortsetzung ber Erhebung biese Steuern des gegenwärtigen und der Rückständ des verslossenen Jahres nimmt am sten Jun d. 3. den Anfang. Wer bereits für gewiss Zeit bezahlt zu haben behauptet, muß solche auf Verlangen dem Steuer-Einnehmer mittell Producirung seines Steuer-Zettels bewähren

6. Die Zahlungen dieser Steuern geschehel an die bisherigen provisorisch bestätigten desfall sigen Behörden, und zwar an den disher dazi bestimmt gewesenen Orten, nämlich für die Be wohner des ehemaligen ersten Arrondissement von Hamburg im Grimm im Hause Nr. 10 für die Bewohner des ehemaligen zwenten Arrondissements von Hamburg auf dem Neuen wall, im Hause Nr. 115, und für die Be wohner der Vorstadt St. Georg auf den hohe Bleichen, im Hause Nr. 76, in Gemäßhei der ergangenen Avertissements.

7. Die Rucktande wegen dieser Steuer mussen von jedem Zahlpflichtigen für den gan zen Betrag seines Rucktandes auf einmal und in einer Summe abgetragen werden, und di Zahlungen für die noch nicht verstossen Zeimindestens für 3 Monate auf einmal geschehen Für jeden Frank sind 10½ fl. Cour. in hiefelbs nach einem fest bestimmten unveränderlichen Werthe coursirender Münze zu entrichten.

Ein Sochebler Rath fordert die Bur ger und Einwohner in der Stadt und in de Vorstadt St. Georg dringend auf, ihre schul digen Bentrage zu den obgedachten Steuers prompt und unweigerlich zu entrichten, inden widrigenfalls der Nothstand der offentliche

Call

Caffe es unerläßlich machen wird, gegen die Jun. 2. Saumigen mit ftrengen executivischen Maagre-

geln zu verfahren.

Wenn gleich obbemerktermaßen es nachgelassen wied, die Zahlungen dieser Steuern, welche nicht in Ruckständen bestehen, successive für Zeiträume von 3 Monaten zu leisten, so zweiselt Ein Hoch edler Rath doch nicht, daß diesenigen Bürger und Einwohner, deren Umstände solches irgend gestatten, in Erwägung des erschöpsten Zustandes und der großen angenblicklichen Bedürsnisse der hiesigen Stadt-Casse, sich beeisern werden, alles dassenige, was sie dieser Steuern halber annoch die zu Ende dieses Jahres zu entrichten haben, sofort in einer Summe abzutragen.

Conclusum in Senatu Hamburgensi

d. 2 Junii 1814.

f. oben Seite 12. \*\* Anmert. 2m 31 Mary 1813 mar bereits eine ahnliche Publication erlaffen.

#### XXIX.

## Verordnung

Jun. 2.

wegen der durch R. und B. Schluß vom 27. May 1814 wiederhergestellten und beliebten Stempel-Abgaben von gerichtlichen und außergerichtlichen Schriften und sonstigen Aufsahen, von Feuervers sicherungs:Polizen. so wie von Seeversicherungs: Polizen, von Spielkarten, von allen hieselbst hers auskommenden politischen und andern Zeitungen und von Schlußzetteln der Makler. Auf Befehl E. Hochedl, und hochw. Raths der freben hanses stadt hamburg publicitet den 2. Juni 1814.

Da burch Rath- und Burgerschluß vom 27. Man b. J. Die folgenden Stempel-Abgaben jum Beffen ber allgemeinen Stadt. Caffe wieder hergestellet und beliebet worden, namid):

1. bie Abgabe von einigen gerichtlichen und außergerichtlichen Schriften und sonstigen Auffäßen;

2. die Abgabe von Feuerversicherungs : Po-

lizen;

3. die Abgabe von Geeversicherungs Polizen;

4. Die Abgabe von Spielkarten;

5. eine Abgabe von allen hieselbst herauskommenden politischen und andern Zeitungen;

6. eine Abgabe von Schluß = Zetteln ber Mafler:

fo bringt Ein Hochebler Nath in Ansehung ber Modalität dieser Abgaben, Folgendes, mittelst gegenwärtiger Verordnung, zur offentlichen Kenntniß:

1. In Betreff der Abgabe von einigen gerichtlichen und auffergerichtlichen Schriften und sonstigen Auffagen,

welche in hiesiger Stadt und beren gesammten Gebiete zu entrichten ist, bleibt es ben ber bes-fallsigen Verordnung vom 14. Nov. 1803; jedoch mit folgenden Abweichungen:

- a) Es cessuren die in der ersten Abtheilung dieser Verordnung sub No. 12, und in der zwenten Abtheilung S. 5 enthaltenen Vorschriften wegen einer Abgabe von Zeitungs Avertissements, welche Abgabe sur die Folge hinwegfällt.
- b) Es treten ferner die sub Nris 10, 14 und 53 der ersten Abtheilung dieser Berord.

ordnung vorgeschriebenen Abgaben von Jun. 2. Protocoll Extracten, Erlaubniß-Scheinen, Abkündigungs-, Trau- und Prochamations-Scheinen der Wedde, gegenwärtig auch für diejenigen Schriftsstücke dieser Art ein, welche abseiten des Polizenherrn ertheilt werden.

c) Die sub No 11 der ersten Abtheilung der obgedachten Verordnung vorgeschriebenen Abgaben von Tauf-, Copulationsund Todten-Scheinen treten gegenwärtig auch für diejenigen Schriftstücke dieser Art ein, welche von dem unter den Polizenherren stehenden Comtoir des Civil-

etats ertheilt werden.

d) Die Neduction bes Bancogeldes zu Courantgeld, welche zum Behuf ber Verchnung der in Courant zu entrichtenden verhältnismäßigen Abgabe von Documentenund Schriften, deren Werth in Bancogelde ausgedrückt ist, welche nach dem §. 2 der zwepten Abtheilung der obgedachten Verordnung mit 20 Proc. Ugio zu formiren war, wird von nun an mit 25 Proc. Agio geschehen.

e) Statt der g. 3 der zwenten Abtheilung bemerkten schriftlichen Bezeichnung der in obgedachter Berordnung begriffenen Schriftsticke, zum Beweise, daß die vorgeschriebene Abgabe bavon entrichtet worden, tritt für die Folge die Bezeichenung solcher Schriftstücke mit einem

Stempel ein.

2. In Betreff der Abgabe von Feuer-Berficherungs-Polizen

perbleibt es ben ben mefentlichen Bestimmungen ber besfallfigen Berordnung vom 27. September 1805.

3. Die Abgabe von Gee : Berficherungs-Polizen findet für die Folge jum Beften ber allgemeinen Stadtcaffe in berfelben Art ftatt, wie folche fruber nach ber Befanntmachung vom December 1807 vom biefigen Commercio erhoben worden.

Es ift namlich:

Rur eine Gee-Berficherungs-Police an Werth 300 m2 Bco. inclusive zu entrichten 8 & Cour.

| bis   | 600    | -3 |   | . 1 | 1112 |   |   | 1 1 |  |
|-------|--------|----|---|-----|------|---|---|-----|--|
| bis   | 1000   |    | = | 1   |      | 8 |   | -   |  |
| bis . | 5000   |    | 3 | 3   | =    | = |   | _   |  |
|       | 10,000 |    |   | 6   |      |   |   | _   |  |
|       | 000,09 | 3  | 3 | 12  | =    | 2 | - | _   |  |

und für jede weitere 10,000 mg Bco. Sechs Mart mehr. Wenn die Pramie indeg unter 1 Procent ift, fo wird von ben Polizen zu 12 und barüber nur bie Balfte bezahlt. Uebrigens werden für die Folge diefe Policen wie alle übrige in ber gegenwartigen Berordnung begriffene Papiere und Schriftstude jum Beweise ber entrichteten Abgabe mit einem Stempel bezeichnet.

4. In Unsehung ber Abgabe von Spielfarten, welche hiefelbst und in bem gesammten Samburgischen Bebiete in öffentlichen und Privat- Baufern gebraucht werden, verbleibt es ben ber desfallsigen Berord= nung vom 19. October 1807.

f. unten Dr. 146, Dec. 14.

5. Die Abgabe von den hiefelbst heraustom- Suny 2.

menden politischen und andern Zeitungen ist von jedem Blatte und von jeder Beplage berselben mit & gl. zu entrichten, und burfen folche Zeitungen und Beylagen, ohne Unterschied, ob sie jum biefigen oder jum auswartigen Debit bestimmt find, vom 6. b. M. an, auf feinem andern Papiere gedruckt werben, als welches zuvor im hiefigen Stempel-Comtoir mit bem Stempel gu & fl. pr. Blatt bezeichnet worben. Jeber Herausgeber folcher Zeitungen bat bafur zu haften , baß fein Blatt ober Benlage feiner Zeitung auf anderem Papier gedruckt mer. de, ben Strafe von 1000 m2 für ben ersten Contraventions = Rall, welche im zwenten Contraventions-Falle zu verdoppeln, und im britten Contraventions = Falle respective ben Berluft feines Privilegii, ober ber Erlaubnif jum fernern Debit feines Blattes.

Allen hiesigen Druckern und beren Behülfen ift überdem der Druck von politischen ober ansbern Zeitungen auf Papier, welches nicht obsbemerktermaßen mit dem Stempel von & fil. besteichnet ist, ben 5 Rthlr. Strafe für jeden, bem zuwider von ihnen ober mit ihrer Benhülfe ge-

bruckten Bogen unterfagt.

f. unten Dr. 83, Jul. 20.

6. Die Abgabe von den Schluß - Zetteln ber hiefigen Makler ist vorgangig für das gegenwärtige Jahr beliebt und mit 1 fl. für jeden Schluß - Zettel über ein Geschäft, woben der Umsaß 50 mg und dar- über beträgt, zu entrichten. Diese Schluß gettel dursen auf keinem andern Papier geschries

ben

ben werben, als welches abseiten bes hiefigen Stempel-Comtoirs mit bem Stempel ju 1 fl. bezeichnet ist, ben Strafe von 5 Athlen, für jeben einzelnen Contraventions-Kall, welche von bein contravenirenden Makler zu erlegen ist, und haben die Makler sich zum voraus mit ge-

ftempelten Zetteln zu verfeben.

Es tritt vom 3. dieses Monats an mit Einschliß des gedachten Tages, jedoch in Ansehung des Zeitunges-Stempels vom 6. d. M. inclusive die Verbindlichkeit der gegenwärtigen Verordnung und der darin nachgewiesenen altern Versordnungen, sosenn solche durch die gegenwärtige bestätigt sind, ein, solchergestalt, daß alle diezienigen, welche es unterlassen werden, in den von gedachter Zeit an vorkommenden Fällen, die vorschristsmäßig eintretende Stempel-Ubgabe im Stempel-Comtoir gegen Bezeichnung des der Abgabe unterworfenen Objects zu entrichten, in die auf die Contraventionen nach Verschliedenheit der Gegenstände geseste Strafen verfallen sind.

Das Stempel Comtoir, in welchem alle in der gegenwärtigen Verordnung und in denjenigen altern, auf welche in seldiget hingewiesen wird, begriffene Schriftstücke und Papiere, so wie auch die Spielkarten gestempelt werden, und wöselbst die deskallsigen Abgaben zu entrichten sind, ist vorgängig in dem Gedäude der vormaligen Münze neben dem Eindeckischen Hause errichtet; es wird solches alle Lage, mit alleiniger Ausnahme der Sonntage, von 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends, an Festagen in der Woche jedoch nur von 11 bis 2 Uhr geöffnet sennt

Es

wann zur größern Bequemlichkeit bes Publifums gestempeltes Papier zu ben verschiedenen Bestimmungen und nach den verschiedenen Gradationen der Stempel-Abgaben im Stempel-Comtoir zu haben sen wird.

Wornach sich ein jeder zu richten, und für

Schaden und Strafe zu buten bat.

Gegeben in Unserer Raths Berfammlung. Samburg, ben 1. Juny 1814.

..... f. oben S. 11. Man 27.

Anmerk. Am 5. April 1813 ift eine abnliche, durch den Raths, und Burgerschluß vom 27. Marz bes liebte Berordnung publicitt, und am 30. April 1813 eraing ein Publicandum, worin ein Zeitraum von 8 Tagen verstattet worden, um die noch has benden, mit dem vormaligen Samburgischen Stems pel versehene Papiere, gegen neue umjutauschen.

### XXX.

# Verordnung

Jun. 2.

über bie hamb. Stempel-Abgabe von Wechseln und Affignationen, in Gemäßheit des Raths u. Burgerschlusses vom 27sten März 1813. Bes stätiget durch Nath: u. Burgerschluß vom 27sten May 1814. Auf Befehl E. hochweisen Raths der freben hansestadt hamburg publiciet den 2ten Jun. 1814.

Da durch Rath. und Bürgerschluß vom 27sten Man d. J. die fernere Erhebung einer Stempel-Abgabe von Wechseln und Ufsignationen vorgängig bis zu Ende des gegenwärtigen Jahrs beliebt worden: so bringt Ein Hochebler Rath solches und die dieserhalb festgesehte Modalität, mittelst der gegenwärtigen Verardnung, zur Wissenschaft des Publicums.

S. 1.

6. 1. Bom Iften Jun. Diefes Jahres an, und mit Einschluß diefes Tages, ift von allenibie. felbst ausgestellten und hiefelbst ein - und ausgebenden traffirten, indoffirten, verkauften und acceptirten Bechseln und Uffignationen eine Stempel-Abgabe von 1 pr. mille bes Betrages berfelben zu entrichten; jedoch wird in Unfehung berjenigen Wechfel, die in mehrern Eremplaren ausgefertigt werden, nur für ein Eremplar biefe Stempel - Abgabe verlangt, und follen von ben bier ausgestellten Wechseln bie übrigen Eremplare, wenn folche zugleich mit bemienigen, für welches Die Stempel-Abaabe ju bezahlen ift, im Stempel - Comtoir producirt worden, unentgelblich mit bem Stempel bezeichnet werden.

S. 2. Die Berechnung des Betrags diefer Stempel-Abgabe, für jeden einzelnen Fall, geschieht nach Courant-Gelde, in welchem auch die Bezahlung im Stempel-Comtoir in hiefelbst nach einem festen und unveränderlichen Werthe

courfirenden groben Courant zu leiften.

Die Reduction des Banco-Geldes zu Courant-Geld, zum Behuf der Berechnung der Stempel-Abgabe, geschieht nach dem Verhalt-nisse von 125 mg Courant für 100 mg Banco.

In Ansehung der auf fremde Munzsorten oder fremden Werth lautenden Wechsel und Assignationen, wird der hiesige, an dem Tage der Prasentation zur Stempelung bestehende Cours zur Berechnung der Abgabe zum Grunde gelegt.

5. 3. Von allen S. 1. bemerkten Wechseln und Ussignationen, unter und bis zu dem Betrag

von 500 mg Courant, ist die Stempel-Abgabe Jun. 2. mit 4 fl., von 501 bis 1000 mg mit 8 fl., von 1001 bis 1500 mg mit 12 fl., und so fort, mit einer Steigerung um 4 fl. von 500 zu 500 mg Courant mehr, ohne Unterschied wegen der dazwischen liegenden Summen, zu entrichten.

- S. 4. Niemand barf hiefelbst auf einem nicht mit bem hamburgischen Stempel bezeichneten, oder nicht in bem S. 3. bestimmten Berbaltniffe mit dem Betrag ber Baluta, hiefelbft aestempelten Wechsel ober Uffignation feinen Mainen fegen, es sen als Aussteller, Indossent ober Acceptant, ben Strafe für jeden berfelben von 1 Procent der Summe, auf welche ber mit feiner Namensschrift verfebene, überall nicht hieselbst gestempelte, ober mit einem geringern Stempel, als welcher vorschriftsmäßig nach ber Summa ber Baluta erforbert worben fenn wurde, bezeichnete Wechsel ober Uffignation lautet, und muß außerdem die vorschriftsmäßige Stempel = Abaabe von bemfelben nachbezahlt merben.
- S. 5. Das Comtoir zur Stempelung ist vorgängig in dem Gebäude der vormaligen Münze, neben dem hiesigen Eimbeckischen Hause, errichtet, und ist vom 3ten dieses Monats inclusive an alle Tage, mit alleiniger Ausnahme der Sonntage, von 9 Uhr Morgens dis 6 Uhr Nachmittags ununterbrochen, an Festtagen, welche nicht auf einen Sonntag fallen, jedoch nur von 11 dis 2 Uhr geöffnet.

Die Wechfel und Affignationen, bis zu bem Belauf von 12,500 mg Courant, werden allein

mit Stempeln, welche das Hamburgische Wappen suhren und den Betrag der Summe, für
welche sie gültig sind, anzeigen; die diesen Belauf übersteigenden Wechsel und Ufsignationen
aber mit dem Stempel für 12,500 m2, und
außerdem für das übrige des Belaufs schriftlich,
wegen der entrichteten Stempel Abgabe, bezeichnet werden.

Es wird öffentlich bekannt gemacht werden, wonn ju größerer Bequemlichkeit bes Publicums gestempeltes Papier zu ben hieselbst auszustellenden Wechseln und Uffignationen im

Stempel - Comtoir ju haben fenn wird.

Wornach fich ein jeder zu richten und für

Schaben und Strafe zu buten bat.

Gegeben in Unserer Raths-Versammlung. Samburg, ben 2ten Jun. 1814.

f. oben Seite 11. Mag 27. unten Decbr. 29. Rr. 151. II.

Anmerk. Eben solche Berordnung ift am 2. April 1813, Jusolge R. u. B. Schluß vom 27. Mars 1813, publicirt.

## XXXI.

#### Jun. 2.

### Notification

wegen vorläufiger Annotirung der einkommenden und ausgehenden Waaren.

amit, bis über ben Zollen etwas definitive regulirt ist, die Stadt nicht in ihren Einstünften geschmalert werde, ist in Gemäßheit des letten Rath- und Burgerschlusses es beliebt worden, daß die einkommenden und ausgehenden Waaren, zum Behuf der Zahlung des kunstigen Zolles, vorläusig annotirt werden.

Ein

Ein Jeber wird also von Einem Sochedlen Rathe anerinnert, ben Officianten bie erforderliche Auskunft zu geben, bamit alles basjenige notirt werden könne, was auf die kunftige Bezahlung bes Bollens Bezug hat.

Conclusum in Senatu Hamburgensi,

d. 2 Junii 1814.

f. unten G. 74. 3mn 6.

### XXXII.

### Publicandum

Jun. 1.

wegen Ungabe bes in Sanden habenden Pulvers. a bie Polizen in Erfahrung gebracht bat. daß manche Quantitaten von Pulver annoch in den Sanden von Privatleuten find, und baß biefe bie Ungeige bavon und bie Ablieferung in die offentlichen Magazine unterlaffen, weit fie glauben, daß fie ibr Gigenthumsrecht baran verlieren: fo fieht fich die Polizen, ben ber Wichtigfeit, bag bas Pulver unter offentliche Mufficht gebracht werde, zur Belehrung bes Publicums genothigt, anzuzeigen: bag ben ber Ginlieferung bes Pulvers von Privatleuten, ein Empfangichein gegeben wird, und bag biefe Einlieferung ber weitern Disposition bes Eigners über bas eingelieferte Pulver feinen Gintrag Daffelbe bleibt nur ben ber Polizen thut. beponirt, um sicher ju fenn, bag bamit mit ber erforderlichen Borficht umgegangen werde. Ber nach diefer Erflarung die Pflichten, Die er bem Staate und feinen Mitburgern fculbig ift, fo febr verfaumt, bag er barnach bie Ungabe bes Pulvers im Stadthause, Neuenwall No.

Mr. 166, unterläßt, wird außer ber Confiscation des Pulvers, annoch, den frühern Berfügungen gemäß, als Widerspenstiger bestraft werden

Da auch von verschiedenen Franzosen in ihren Quartieren und andern von ihnen benußten Localen, Patronen in Desen und anderswo versteckt ober auch unversteckt zurückgelassen sind; so ist es Pflicht jedes Hausvaters, um Unglück zu verhindern, die Locale genau zu visitiren, und salls er Pulver dort vorsinden sollte, dasselbe im Stadthause, wie vorzemeldet, anzuzeigen.

Hamburg, ben 3. Jun. 1814.

Th. Brunnemann, Lt. 3. S. Bartels, Dr.

f. oben Geite 7, Dan 26.

### XXXIII.

Jun. 3.

## Bublicandum

wegen Anzeige der, von der Zeit der Blocade, noch ben sich habenden Effecten und Vorräthe.

ober Borrathe, von welcher Art sie auch seyn mogen, von Zeit ber Blockabe in ihren tocalen haben, die noch nicht angegeben oder übernommen sind, werden hiemit, abseiten Eines Hocheblen Raths, aufgefordert, solche unverzüglich ben der Polizen anzugeben, damit über solche bestimmt werden kann, was der Ordnung gemäß ist.

Conclusum in Senatu Hamburgensi.

d. 3. Jun. 1814.

XXXIV.

#### XXXIV.

## Public and um

Jun. 4.

in Betref der bestätigten Verordnung wegen der Ab= gabe von öffentlichen Auctionen vom 27. Mar; 1813.

Machem burch Rath- und Burger-Schluß vom 27. des vorigen Monats die Abgabe von ½ Procent des Verkaufs-Werths aller in diffentlicher Auction verkaufter Waaren und Fabricate, so wie eines vierten Theils der Auctions-Makler-Courtage, nach der deshalb unterm 23. April vor. Jahrs ergangenen Verordnung, bestätiget und hergestellet worden, als wird hiemit abseiten Eines Hochedlen Raths die gedachte Verordnung nachstehend aufs neue zur Nachachtung publicirt.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 4. Jun. 1814.

(f. oben S. ,11. Man 27.)

# Berordnung

wegen der durch Rath: und Barger. Schluß vom 27. Marz 1813 hergestellten Abgabe von ½ Procent des Verkauss: Werths aller in diffentlicher Auction verkaufter Waaren und Fabricate, so wie eines vierten Theils der Auctions: Makler: Courtage. — Auf Befchl Lines Hochedlen und Jochweisen Raths der freyen Hanselftadt Hamburg publicirt den 23. April 1813.

a burch Rath- und Burger-Schluß vom 27. Marz d. J. beliebt worden, die pordem zum Besten der hiesigen allgemeinen Armen-Anstalt erhobene Abgabe von & Procent

der Verkaufs Berths aller hiefelbst in öffentlicher Auction verkaufter Waaren, so wie eines vierten Theils der Auctions Makter Courtage, wiederum herzustellen, und solche für die hiefige allgemeine Stadt Casse erheben zu lassen: als wird die folgende, im Wesentlichen auf die vormalige Modalität begründete desfallsige Verordnung hiemit abseiten Eines Hochedlen

Raths offentlich befannt gemacht.

g. 1. Bon allen Baaren und Fabricaten, mit Einschluß der Silber- und Gold- Arbeiten und der Pratiosen, Gemählde, Kupferstiche und Kunstsachen z., welche durch Makler oder sonst zu solchen Verkäusen besuzte Personen, seit dem 1. April dieses Jahrs, mit Einbegriff des gedachten Tages, in öffentlicher Auction verkauft worden und serner verkauft werden, ist abseiten der Verkäuser eine Abgabe von Zurcent des Verkauses Werthe der sonst Verküben, und außerdem von den Maklern oder sonst Verechtigten, welche den öffentlichen Verkaus halten, ein vierter Theil ihrer dessallsigen Verkauss- Courtage zu entrichten.

Ausgenommen find hievon diejenigen Mobilien und Sachen, welche solchergestalt hieselbst verkauft werden, daß die der allgemeinen Stadt-Casse davon zu entrichtenden Abgaben bereits in den Auctions-Bebuhren begriffen sind.

S. 2. Zum Einnehmer dieser Abgabe ist der hiesige Burger Franz Peter Stoter bestellt, an welchen die Verkäuser der S. 1. dieser Versordnung bemerkten in öffentlicher Auction verkauften Gegenstände diese Abgaben, nach einer selbigen zu übergebenden von einem Mitgliede ber

ber Verordneten hiefiger Lobl. Cammeren unter- Jun. 4. zeichneten Rechnung, zu berichtigen hiemit angewiesen werden. Diese Rechnungen werden zugleich die Abgabe des vierten Theils der Aucstions = Makler = Courtage begreifen, indem die Verkäufer solche, zum Vehuf der directen Zahlung derselben an den Einnehmer, von den Maklern einzubehalten haben.

S. 3. Diese Abgaben sind von allen benen S. 1. bemerkten, in öffentlichen Auctionen zum Berkauf gebrachten Gegenständen zu entrichten, sofern nicht vom verkaufenden Makler oder anderweitig zum Verkauf Verechtigten in der Auction ausgerufen und ausdrücklich im Verkaufse Protoroll bemerkt worden, daß solche unver-

fauft geblieben.

§ 4. Bon allen öffentlichen Auctionen über Gegenstände, welche dieser Berordnung nach §. 1. berselben unterworfen sind, ist vor beren Haltung Berordneterköbl. Cammeren eine schriftsliche Anzeige zu machen, und der Berkaufer

Der Makler ober anderweitig zu solchen Berkaufen Berechtigte, welcher zu einer solchen Auction schreiten wird, ohne diese vorherige Anzeige gemacht zu haben, soll im ersten Contraventions-Falle mit einer 4wöchentlichen Suspension, im zwenten Contraventions-Falle aber mit dem Verlust seines Maklerstocks, oder der Concession, Auctionen zu halten, bestraft werden, und ist derselbe außerdem in solchem Falle, so wie auch derjenige, der, ohne daß auf seine geschehene Anzeige von Verordneten sobl. Cammerten der angegebene Verkäuser sur die Entrichtung

tung ber Abgaben genehmigt worben, zur Auction geschritten ist, personlich nicht allein für die Abgabe des vierten Theils der Makler-Courtage, sondern auch das & Procent von dem Werth

ber gehaltenen Auction verantwortlich.

S. 5. Jeber Makler ober fonft Berechtigte, welcher eine offentliche Auction über Begenftande halt, welche biefer Berordnung unterworfen find, ift ferner verpflichtet, binnen Donatsfrift a dato ber gehaltenen Auction ein vollstandiges specificirtes Berzeichniß ber von ihm in folcher Auction jum Werkauf gebrachten Begenstände, mit Ungabe bes Mamens des Berfaufers, der Urt ber Buter, ber Broge ber Cavelinge, in welchen ber Verkauf geschehen, bes Werkaufspreises und bes Namens bes Raufers jedes Cavelings ben hiefiger Lobl. Stadt = Cammeren einzugeben, im Unterlaffungs - Rall ben Strafe ber gedoppelten Erlegung ber Abgabe bes vierten Theils seiner Berkaufs Courtage und ben erhöheter Strafe in Rallen fortgesetter Unterlaffung.

Nicht minder ist jeder, welcher dieser Versordnung unterworsene Gegenstände in diffentlischer Auction hat verkausen lassen, schuldig, dem Einnehmer auf dessen Verlangen den Werth der Auction nach den Verkauspreisen und den Bestrag der desfallsigen Makler-Courtage im Ganzen bestimmt und unweigerlich auszugeben.

Auch ist ber Makler ober anderweitig zu folchen Verkaufen Berechtigte, welcher ben öffentlichen Verkauf gehalten hat, verpflichtet, Löbl. Cammeren, so wie auch dem Einnehmer dieser Abgaben, auf deren Verlangen das Original-

Ver-

Werkaufs-Protocoll ber gehaltenen öffentlichen

Auction zu produciren.

S. 6. Es sollen diese Abgaben in Fallen eintretender Fallissements, als am Tage ber gehaltenen Auction bereits fällig gewordene, allen übrigen hiesigen Stadt-Abgaben gleich privilegirte Schulden angesehen, und solchergestalt collocirt werden.

Wornach sich ein jeder zu achten und vor

Schaden und Strafe zu buten bat.

Gegeben in Unferer Raths-Werfammlung, Samburg, ben 20. April 1813.

#### XXXV.

### Publicandum

Jun. 4.

wegen der niedergeseten Sanitate = Commission.

Da aus Patriotismus, auf Ersuchen der Poligen-Behorde, die herren Saffe, J. U. Dr.

Eimbde, Med. Dr. Grasmener, Med. Dr. Steiß, Med. Dr., und

Hart haben, unter bem Prafibio bes Polizen-Hart haben, unter bem Prafibio bes Polizen-Herrn, Senatoris Bartels, sich zu einer Sanitats. Commission zu vereinigen; so wird bieses hiemit zu jedermanns Wissenschaft gebracht, und ein jeder Burger und Einwohner ausgefordert, ben Verfügungen, die vorbenannte Herren im Namen der Polizen treffen werden, nicht allein Folge zu leisten, sondern auch dieselben, so viel von ihnen abhängt, zu befordern und zu erleichtern.

Die Schleunige Reinigung ber Straffen, Flethe und ber Cafernen von bem grobften Unrathe, wird von ber Polizen burch ben Baffenpachter beforgt werden, und badurch wird fie ber Befundheits-Commission vorarbeiten. Diese Commission aber richtet ihr Augenmert nicht allein auf die ganzliche Ausrottung und heilung bes sich bie und ba zeigenden Mervenfiebers, fondern auch auf alles bas, was zur Befund= beits = Furforge bes gegenwartigen Moments gebort; sie beschafft die weitere Reinigung ber vertaffenen Sofpitaler, Infirmerien und Cafernen burch Ausräucherung u. f. f., wie auch die Vernichtung und Reinigung ber bort guruckgebliebenen Utensilien; wie dies alles in einer Druckschrift enthalten ift, die unter ben Augen ber Polizen gedruckt und unentgeldlich ausgetheilt werben wirb.

Ausserdem wird von der Polizen gedruckt und unentgeldlich vertheilt werden, eine Nachricht für die Einwohner Hamburgs, welche sie mit den ersten Symptomen des Nervensieders bekannt macht, und vor dem Gebrauch nachtheiliger Mittel warnt, auch Anleitung giebt, wie den ausgebrochener Krankheit die Ansteckung möglichst vermieden werden könne.

Uebrigens wird die Beilung ber etwa Erstrankten von ben patriotischen Aerzten bieser Stadt beschaft werden, die sich zu diesem wohlthatigen Geschäft auf Ersuchen ber Polizen bereit erklart haben.

Durch alle diese Vorkehrungen hofft die Polizen unfre gute Stadt vor den nachtheiligen FolFolgen zu bewahren, die nach einer Belagerung gewöhnlich einzutreten pflegen.

Samburg, ben 4. Juny 1814.

Th. Brunnemann, Lt. 3. S. Bartels, Dr.

#### XXXVI.

### Notification

Jun. 4.

wegen der Wegschaffung des Gaffenkummers und des Unraths aus den Cafernen.

na es in ber Stadt an hinlanglichen Pferden und Wagen fehlt, um die Gaffen-Reiniaung zu beschaffen , und ben Unrath aus ben Cafernen wegzuschaffen, fo fordert Cin Soch. edler Rath die Ginwohner des Samburgifchen Bebiets auf, bagu taglich einige Bagen und Pferde in die Stadt ju ichicken, um baburch biese Reinigung, Die vor bem Gintritt ber großen Barme beschafft fenn muß, ju beschleunigen. Jeder landmann, ber zu biefem Behuf einen Bagen mit 3 ober 4 Pferben in die Stadt schieft, so daß er des Morgens um 6 Uhr vor dem Thor ift, und bis um 6 Uhr Abends an der Begichaffung bes Wallentummers arbeitet, erhalt eine Bezahlung von 5 Mart in bem Stadthaufe auf bem Neuenwall, Do. 166, und aufferdem wird bem Subrfnecht ein Trinkgelb von 2 Schilling fur jede Fuhr Gaffenfummer, bie er zu ben bazu bestimmten Plagen hinbringt, jugesichert. Die legte Rubr ift er mitzunehmen befugt. Der Suhrfnecht muß

muß eine Mistgabel mitbringen. Die Wagen werden ben dem Thor in Empfang genommen, und jedem Wagen wird ein Arbeiter zugegeben. Wenn nur aus den sammtlichen ländereisen tägslich 10 Wagen und Pferde kommen, so hofft man, in höchstens 14 Tagen die Reinigung besendigt zu haben. Sollte einer oder der andere der Wagen im Thor nicht in Empfang genommen sein, so hat er sich ben dem Gassenpachter Otten auf dem Neuenwall zu melden.

Gegeben in Unserer Raths-Versammlung, Hamburg, ben 4. Juny 1814.

(f. unten Jun. 13.)

### XXXVII.

## Jun. 6. Rath= und Bürgerschluß vom 6. Jun. 1814.

In dem Rath. und Burger. Convent vom 4. Jun. proponirte der Senat, unter Besiehung auf einen bereits der am 27. May d. J. ernannten Reorganisations. Depustation (s. oben Seite 13) übergebenen Antrag, und auf die von derselben am 1. Jun. ertheilsten, nicht völlig benstimmigen Untwort;

1. daß die vier altern hiefigen Stadt-Zolle, ber Herren= und der Burger-Zoll, der Schaumburger= und ber Admiralitätsund Convon=Zoll ungesaumt wiederum zur Erhebung herzustellen, jedoch, daß die Ers hebung in einem und dem selben Zoll-Comtoir geschehe, und der in jedem vorsommenden Falle zu entrichtende Betrag der beykommenden Zolle den Zollpflichtigen in einer Jun. 6. Summe vereinigt berechnet werde; zu welchem Ende ein zweckmäßiges Zollbuch zu entwersen, worin alle Larife der verschiedenen Zolle tabella-risch neben einander zu stellen, damit die Officianten sogleich übersehen konnten, welche Zolle in jedem einzelnen Falle zu entrichten wären.

2. Daß für die nachsten den Monate die Entrichtung der Zolle nach der alten Zoll-Ordnung und Zoll-Tarif geschehe, und daß die Zahlung, jur Bequemslichfeit des Commercii, auch in hieselbst, nach einem unwandelbaren Course geltenden, groben Courant-Gelde, den Species-Thaler zu 14 Thas ler Courant gerechnet, angenommen werde.

3. Daß, der Zoll-Ordnung gemäß, in ber Regel der Zoll refp. fogleich ben der Ankunft, und, in Unsehung ber abgebenben Waaren, por beren Ginladung, geschehen muffe; baß alle Musnahmen, in Fallen ankommenber Baaren und landwarts ausgehender Waaren, nie eine langere Frist zur Berichtigung des Zolls, als auf einen Monat, vom Tage ber Unfunft an, gestattet werben burfe, und bag, wer zu biefer Ausnahme admittirt werben wolle, fogleich ben ber Ungabe ber Waaren im Boll . Comtoir, unmittelbar nach ber Unfunft berfelben, einen (mit einem Stempel à 1 mg ju belegenben) Interimsschein unterzeichnen muffe, in welchent genau die Broße der Bebinde, beren Inhalt, Maag und Gewicht, Mart und Nummer anzugeben, und worin bie Verpflichtung enthalten, ben schuldigen Boll innerhalb Monats. Frift, ben Strafe ber sofort per executionem ju

geschehenden Bentreibung bes gedoppelten Be-

trags beffelben, ju entrichten.

4. Daß die Uccife = Officianten an den Tho. ren und Baumen zu verpflichten, auf die einund ausgehenden Waaren und Schiffe zu achten und folche unter Controlle zu nehmen, Die Ungaben berfelben aufzunehmen, den Beftand berfelben mit ben Bollgetteln zu vergleichen und Darauf die erforderlichen Aufgaben benm Boll-Comtoir zu machen; daß fie die einkommenden zollbaren Baaren nicht eher einpaffiren ober lofchen laffen, als bis ihnen entweder die benm Boll - Comtoir erfolgte Berichtigung bes Bolls Documentirt fen, ober fie vom Boll-Comtoir eine Schriftliche Autorisation zur Bestattung Des Einpassirens ober tofchens erhalten hatten; baf fie Das Auspassiren ober Ginlaben ber seemarts ausgehenden Baaren nicht ohne Bescheinigung vom Boll-Comtoir, baß ber Boll Davon entrichtet fen, in Unsehung ber landwarts ausgehenden Waaren aber, (ba für biefe, als Ausnahme, gleichfalls eine monatliche Frift jur Entrichtung bes Rolls gestattet werden durfe) auch auf abnliche Autorisation, abseiten des Boll-Comtoirs, gestatteten.

5. Daß die Schiffer, Makler, likenbruster und Guter-Bestater sogleich ben der Ankunst der Und Baaren, und ben seewarts ankommenden, vor Deffnung der Schiffslucken, die Connossemente, Maniseste, Frachtbriese, Contant-Zettel 2c. benm Zoll-Comtoir einliesern mußten, danit daselbst der Inhalt, so wie derjenige der Ausgaben von den Accise-Officianten an Thoren und Baumen, gehörig ausgezeichnet, zu Buche

gebracht und mit ben Zoll-Zetteln verglichen Jun. 6. werden konne; und daß in den Zoll-Zetteln die Zahl und Mark ber Gebinde, Gewicht und Werth ber Waaren ausgedrückt senn muffe.

6. Daß die Erlegung des Zolls allein

benm Boll - Comtoir geschehen fonne.

7. Daß das Zoll-Comtoir auf dem Rathhause oder Eimbeckischen Hause zu etabliren und das Personale dieses Zoll-Comtoirs, während der ad 2 bemerkten dren Monate, von der unten sub Nr. 11 vorkommenden Zoll- und Accise-Deputation, jedoch mit Rücksicht auf die früher ben den Zollen angestellt gewesenen tüchtigen Subjecte, besetzt werde; welche Deputation auch während dieser Zeit die Remuneration derselben, unter deskallsiger Rückrede mit Verordneten löhl. Kämmeren, auss billigste zu bestimmen habe.

8. Daß die völlige Zollfrenheit für Rupfer, Garn, Leinen und Korn, nach dem Rath. und Bürgerschluß vom 24. Novbr. 1768, so wie die Zollfrenheit aller in Hamburg fabricirten Güter, namentlich für raffinirte Zuckern, Taback, auf Hamburgischen Mühlen fabricirtes Rupfer, Messeng, Eisen, nach dem R. u. B. Schluß vom 5. Novbr. 1786, beybehalten werden, auch die von Fuhrleuten nach Hollstein und Mecklenburg und von niederwärts fahrenden Schliffern mitgenommenen Victualien, Pacotille, Hausgeräthe z. zollsten senn sollten.

9. Daß wegen ber Transito - Guter bie, auf die genaue Befolgung ber Boll - Orbnung gerichteten, Boll - Cibe in Erinnerung ju

brin-

bringen; daß für Transito. Guter bochstens ein Zeitraum von 3 Monaten eingeraumt und daß Transito. Guter von keinem andern Empfänger, als von dem, worauf der ertheilte Transito. Zettel laute, ausgeführt werden durfen.

10. Daß die benkommenden Zolle annoch von allen Waaren nachzubezahlen, die feit dem 4. May 1814 hiefelbst einpassirt waren, indem an gedachtem Tage der Handel und die Schifffahrt wiederum hieselbst fren gegeben worden.

11. Daß zur Ober-Aussicht und Direction bes Zoll- so wie des Accise-Wesens, für die obgedachten dren Monate, eine besondere Deputation zu ernennen, bestehend aus zwen Mitgliedern E. E. Raths, einem Mitgliede der lobl. Commerz-Deputation und dren anderweitigen, aus der gesammten Bürgerschaft zu

erwählenden Burgern.

12. Daß die Boll- und Accife . Deputation bie Oberaufficht über bas gesammte Roll = und Accife = Wefen zu führen, alle 8 Tage genau die gange Fuhrung ber Beschafte ju untersuchen und, nach Befinden, die Richtigfeit anguerkennen ober auszumitteln, auch Die Ablieferung ber Boll - und Accife - Gelber an bie Stadt = Caffe ju befordern habe; baf außerbem aber biese Deputation sich angelegen fenn laffe, Die Materialien, jum Behuf ber Revision des hiesigen Boll = und Accise - Wesens und jum Behuf der Entwerfung einer vollstanbigen Boll = und Accife = Ordnung, ju fammlen und vor Ablauf ber obgedachten bren Monate, als einen ftricte ju haltenden Termin, ihre Borschläge zu solchem Behuf Senatui vorlege, bamit

mit solche sodann zur verfassungsmäßigen Er- Jun. 6. wägung und desfallsigen Entschließung gebracht werden könnten.

Erbg. Burgerschaft genehmigte, unter Bezeugung ihres Bedauerns, daß sie dem Untrage E. E. Raths nicht accediren könne, das von der lobl. Deputation aufgestellte Grund-Princip, hinsichtlich der Grundschen die Land und Wasser-Bolle von allen einkommenden und ausgehenden Waaren zu erheben, provisorisch auf den angetragenen dreymonatlichen Zeitraum, verwies die Berathung über die nähere Modalität an die, durch R. und B. Schluß niedergeseste Deputation zurück und prasentirte zu Mitgliedern der Zollund Accise-Deputation die E. Hinr. Kenster, P. Reetmann u. Jo. Matth. Kreep.

Senatus replicirte: Er bebaure, baf E. B. fich burch feine Vorstellung nicht bewogen gefunden, von einer Berfchmelzung ber bisherigen hiefigen 4 Stadt-Bolle zu einem einzigen gleichformig zu erhebenden Bolle zu abstra-Damit indef bie Ginfuhrung einer Boll-Ginnahme, beren Die offentliche Caffe. nicht entbehren konne, nicht langer ausgesett bleibe, laffe er es fich gefallen, baß, jum Berfuche; auf bren Monate ber Boll, nach bem von ber lobl., am 27. v. M. von Erbg. Burgerschaft ernannten Deputation vorgeschlagenen Grundprincip, von allen einkommenden und ausgehenden Baaren erhoben werbe. gens accedire E. E. Rath ber Meinung Erbg. Burgerschaft, bag bie übrige Mobalitat, wegen ber gegenwartigen Boll. Ginrichtung, zwischen E. E.

E. E. Rath u. befagter Deputation zu reguliren fen, mit welcher er dieferhalb, des fordersamsten in weitere Berhandlung treten werde.

### XXXVIII.

#### Jun. 6.

## Publicandum

wegen der Angabe der Reclamationen und habenden Entschädigungs = Ansprüche gegen das franzd: sische Gouvernement.

(3's wird hiemit, abseiten Eines Socheblen Raths, jur Wiffenschaft ber Burger und Einwohner Diefer Stadt und beren Bebiets gebracht, baf bie fruber offentlich angezeigte Commission zur Aufnahme ber Reclamationen und Entschädigungs = Unspruche aller Urt gegen bas franzosische Goivernement, welche von Requifitionen, Demolitionen, ober anderweitig erlittenen Schaben herrubren, fich annoch fortmabrend im Stadthause auf dem Neuenwall in Birffamfeit befindet. Es werden baber alle Diejenigen, welche ben Diefer Commission ihre Ungaben zu machen bisher annoch unterlaffen haben, hiemit aufgefordert, ihre Reclamatio- . nen, mit den in ihren Banden befindlichen Beweisstücken begleitet, fordersamft und spateftens vor bem 30. b. M. ben ber gebachten Com-mission einzugeben. Auch wird hiemit bekannt gemacht, baß zur Bermeibung gedoppelter Ungaben und baraus ju beforgender Berwirrung, Die obgedachte Commission mit dem Ronigl. franzofischen Ordonnateur en Chef, herrn Chevalier Monnan, übereingefommen ift, alle ben berfelben eingegangenen und ferner eingehenden Re=

clamationen an benfelben zu befördern und die- Jun. 6. ferhalb das in Gemäßheit der Publication des Ronigl. franzos. Herrn Generals en Chef, Gra- fen Gerard, vom 20sten v. M., Erforder- liche für die Reclamanten, ben dem gedachten Herrn Ordonnateur en Chef wahrzunehmen.

Conclusum in Senatu Hamburgensi

d. 6 Jun. 1814.

f. unten Jun. 18.

### XXXIX.

## Befanntmachung

Jun. 6.

der Ernennung des Herrn Obristelieutenant Mettlerkamp zum provisorischen Chef der Burger-Barde u. s. w.

Dem Wunsche ber Bürger-Garbe gemäß ist ber herr Obrist- Lieutenant Mettlerkamp, bis etwas besinitive organisirt ist, zum provisorischen Chef ber Bürger-Garde ernannt; statt des, seiner andern Stadtgeschäste wegen, entlassenen Sr. G. G. Schwarze, ist Sr. Wehn de zum provisorischen Chef des dadurch vacanten 4. Bataillons ernannt; solches wird in Gemäßheit der Notisication vom 3. Juny hiemit bekannt gemacht.

Conclusum in Senatu Hamburgensi

Lunae d. 6 Jun. 1814.

Anmerk. Die in vorsiehendem angezogene Rotis sication vom 3. Jun. findet man oben S. 43 ant Schlusse der Anmerkung. Man sehe ferner unten Jun. 13. — Wie sehr Hrn. Mettlercamp die Bewahrung der Hamburg wiedergegebeiten Krenheit Schrift: Borschläge, hamburgs Mannern ges widmet, von Mettlercamp. Hamburg, 1814.
31. 8. XL.

#### XL.

Jun. 6.

## Bublicandum,

die Ernahrung der Ruffifchen Truppen betreffend.

a sich hin und wieder die Mennung verbreitet, als waren die Einwohner gehalten, die Kaiserl. Russischen Soldaten oder Diener der Herren Officiere zu ernähren; so wird estiermit zu eines jeden Nachricht abseiten Eines Hochedlen Naths bekannt gemacht, daß das Russische Gouvernement seine Truppen durchaus selbst ernährt, daß von jest an ein jeder Soldat und Diener aus den Magazinen der Russischen Armee Folgendes täglich erhält, als:

1. 2½ Pfund Brod ober 1½ Pfund Zwieback.
2. ½ Pfund Gruße ober ½ Pfund Erbfen.

oder & Mege Kartoffeln.

3. 1 Pfund Fleisch oder 4 Pfund Speck.

4. To Quartier Brantewein, nach unserer Maage 7½ Portionen auf die Bouteille.

5. 1 loth Salz.

Wenn der Soldat sich seine Menage allein machen will, so hat der Burger ihm nur Feurung und einen Plaß zum Rochen zu geben.

Wenn nun auch in einzelnen Fallen ber Burger, aus Gastfreundschaft, ben einzelnen Artikeln etwas zuzulegen sich veranlaßt sieht, so hat er boch, wenn er seinen Soldaten vielleicht an seinen Tisch mit essen läßt, das vollkomme Recht auf die tägliche Abgabe dieser oben bemerkten Gegenstände, abseiten seines Einquartirten, zu bestehen.

Soll.

Sollten diese aus den Magazinen gelieferten Jun. 6. Lebensmittel dem Bequartirten nicht verabsolgt werden, so hat derielbe, zu Vermeidung von Streitigkeiten, freylich für diesen einen Tag den Soldaten zu beköstigen, er muß sich aber, wenn er diesem Uebel abgeholsen haben will, sosort ben der Sinquartirungs-Commission zur Nemedur dieses Misbrauches melden.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 6 Jun. 1814.

f. unten Jun. 21.

#### XLI.

# Befanntmachung

Jun. 7:

wegen Enrollirung der Machtmachter.

Defeiten ber Polizen. Behorde wird angezeigt, baß alle diejenigen, die Lust und Geschick zum Nachtwache-Dienst haben, sich fordersamst ben bem Capitaine Meste melben fonnen, um als Nachtwachter enrollirt zu werden.

hamburg, ben 7. Jun. 1814.

#### XLII.

# Befanntmachung

Jun. &

wegen der Thorsperre im Altonaer: und Steinthor und in Dr. 1.

Se wird hiemit, abseiten Eines Socheblen Raths, bekannt gemacht, daß von heute ben 8ten b. M. an, die hiesige Thorsperre, vorgangig im Altonger Thore, im Steinthore und in F.2

Mr. 1, in der zulest hiefelbst statt gefundenen Modalität wiederum den Unfang nehmen und die Sperr-Belder für den Gin- und Auslaß dem gemäß werden erhoben werden.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 8 Junii 1814.

f. unten Jul. 29.

### XLIII.

Jun. 9.

### Publicandum.

wegen der Todtenladen und Sterbekaffen.

Gin hochedler Rath bringt es hiemit zur offentlichen Wissenschaft, daß die am 2ten April 1813 ergangene Werordnung, wegen der Lodtenladen und Sterbe Cassen, erneuert worden, und die in berselben niedergesette Commission bereits wieder in Activität getreten sen.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 9 Junii 1814.

Anmerfung. Die im vorftehenden Publicandum erneuerte Berordnung von 1813 ift folgende:

### XLIV.

## Berordnung

wegen der Codtenladen und Sterbecaffen, auf Befehl E. S. u. S. Rathe der fregen hanjeeftadt Samburg publ. den 2. April 1813.

Bir Burgermeister und Rath ber Stadt hamburg, haben, in Betracht daß es nothwendig sen, die Todtenladen und Sterbe-cassen provisorisch unter polizenliche Aussicht zu ftel-

ftellen, um ben zeither baben eingeriffenen Misbrauchen zu freuern, verordnet wie folgt:

1. Alle Todtenladen und Sterbecaffen merben unter unmit elbare Aufficht der zu ernennen-

ben Commiffion gestellt.

2. Die Commission besteht aus bem Brn. Senator Profch, als Prafes, bem Herrn Otto von Uren, bem Herrn U. B. Geier, welcher ben ber Urmen = Unstalt, und herrn N. h. Burme ster, ber ben ber Versorgungs= Unstalt mit biesen Instituten befannt geworden.

3. Dieser Commission muß im Anfange jedes Jahres, und wo es noch nicht geschehen, sogleich mittelst Vorlegung der Bücher und der Cassen = Saldos, durch die Verwältung jeder Lade oder Sterbe asse, Nechnung abgelegt werden. Die Rechnungsbücher muffen vom Prässes gehörig bezeichnet senn. Der Anfang des Gebrauches dieser Bücher geht sogleich an.

4. Zur größeren Einformigfeit muffen alle Rechnungen ultimo Decbr. 1812 abgeschlossen, und damit jährlich mit Jahresschluß fortgesahren

werden.

5. Die Verwaltung der Todtenladen und Sterbecassen bestehet wie bisher aus 2 Ulten und 2 Deputirten, die einen Boten zur Besorgung

ber laufenden Gefchafte gur Geite haben.

6 Die die Verwaltung bildenden Alten und Deputirten werden auch für die Zukunft, wie die Artikel das Weitere besagen, durch Stimmenmehrheit aus den Interessenten gewählet, ohne daß man sich an die Reihefolge zu binz den nothig hat, und werden sie zur Controlle, ob auf diese versassungsmäßigen Ersordernisse

Die nothwendige Rudficht genommen worben, vom Prafes confirmirt. Diejenigen Intereffenten, die Boten ben andern Laden oder Caffen find, find von ben Stellen ber Alten und De-

putirten ausgeschloffen.

7. Die Boten werben ebenfalls aus ben Intereffenten, und zwar auf 5 Jahre gewählet, und muffen lefen und ichreiben konnen; Die Wahl wird vom Prafes confirmirt. Bote muß, ba er Gelber in Banben bat, in Zufunft eine Caution von 500 mg leiften; Diese Caution wird vor ber Commission bestellt, und entscheibet diefe über bie Sicherheit berfelben.

8. Jebe Caffe ober labe fann amar ihre bisherigen Namen behalten, befommt aber aufferdem eine Nummer, und ist dadurch ihre Un-ciennitat bestimmt. So werden in Zukunft die frubern Rummern bas bobere Alter beweifen, und werden bamit alle Streitigfeiten über bas Allter ber einen ober andern Lade nieberge-Schlagen.

9. Da sich bisjest nur 101 Tobtenlaben und 20 Sterbecassen gemeldet, so wird benen, Die sich noch nicht gemelbet, noch eine Frift von 4 Wochen verstattet, nach biefer Zeit werben fie als unerlaubte Vereinigungen nicht langer

gebulbet.

10. Es fann feine Vereinigung zwener faben ohne Benehmigung bes Prafes auf Bericht

ber Commission, gestattet werden. 11. Reine Labe barf Gelber belegen ober aufnehmen, auch feine Berabsegung ber Bentrage ober Tobtengelber beschlieffen, ohne von ber Commission bagu autorifirt gu fenn.

12. Da bas Intereffe ber Mitglieder oft baburch gefährdet wird, baß bie so nothwendige Untersuchung über Die aufzunehmenden Mitglieder fehlt oder vernachlässigt wird, so ist provisorisch hierüber folgendes festgefest:

a. Es barf Niemand als ordentliches contribuirendes Mitglied in die Caffe ober labe aufgenommen werden, als wer 40 Jahre und

barunter ift.

b. Derjenige, welcher aufgenommen merben will, muß entweder sich felbst stellen, ober einen Gefundheits - Atteft benbringen.

c. Ben einem boberen Alter bis zu 50 Nabren, als dem bochsten Alter, worin aufzunehmen sulassia ist, wird die Commission entweder burch eine allgemeine Verfügung, ober burch eine Unordnung für jedes Inftitut, Die verbaltnifmäßige größere Einfaufssumme beftimmen.

d. Wer fein Alter wiffentlich unrichtig angiebt, wird erclubirt; wird biefes erft nach erfolg. tem Todesfalle befannt, so wird für jedes unrichtig angegebene Jahr 6 Mark von bem Tobtengibe abgezogen.

e. Auf der Namenlifte foll bas Alter der Inte-

reffenten jedesmal abgedruckt werden.

13. Da ber Hauptzweck ber Tobtenlaben und Sterbecaffen beständig ift und fenn muß, ben Machbleibenden eine moglichft große Gumme ju ben vielen in folden Lagen erforderlichen Beburfniffen zu verschaffen, so wird feiner labe ober Caffe gestattet, etwas anders als bie etwanige Schuld von ben Tobtengelbern abzugieben, fo bak also bas ganze verfassungsmäßige Lobten.

tengelb gant, und wenn der Todte schuldig ist, nur nach Abzug der Schuld zu bezahlen ist. Für jeden andern Abzug wegen Nichttragens oder jeden andern, unter welchem Vorwande er auch gemacht werden mochte, ist die Verwaltung verantwortlich.

14. Damit aber auch, wenn Träger von ben kaben oder Cassen genommen werden, als welches ganzlich den Nachbleibenden zu thun oder nicht zu thun fren steht, und wosür im Unterlassingsfalle kein Abzug, wie oben bemerkt, statt sindet, so viel möglich erspart werzden möge, so ist den kaden und Cassen erlaubt, nur im schwarzen Kleide und schwarzen tuchnen Mantel, ohne allen andern Auswand, die Todeten zu beerdigen, auch sich zur Ersparung der Kosten des ordinairen Leichenwagens zu bedienen.

15. Es werben, wie bisher, zu diesem Behus jährlich aus den Interessenten 16 Träger gewählt; die Bestimmung des Trägerlohns ist nach den Artiseln der Lade und Casse zu reguliren, doch darf diese Bezahlung nie das Maximum von 24 fil. überschreiten, alle und jede Rosten, sie mögen Namen haben, wie sie wollen, mitgerechnet. Reine Brüderschaft, die nicht früher dazu berechtigt war, darf den Boten vor der Leiche ausgehen lassen; im Fall er vorausgehen darf, wird er als der 17te Träger angesehen und bezahlet.

16. Da jest alle Leichen außer ben Thoren beerdigt werden muffen, so ist in hinsicht dieser weiten Wege die Zahl ber 16 Trager gleichfalls als die hochste Zahl bestimmt; ben Rindern oder andern kleinen Leichen ist die Zahl geringer.

1.

| 1. | Ben | Rinderr | uniter | 13    | ahr " | . 19 | Erage |
|----|-----|---------|--------|-------|-------|------|-------|
| 2. |     |         | von 1  | bis 4 | 1 Jak | r 4  |       |
| 3. |     |         | = 4    |       |       |      |       |
| 4. | 3/  |         | . 2. 8 | = 15  | 2 .   | 8    | 14    |
| 5. |     |         | 119    | . 11  | 6 .   | 19   |       |

Da die Zahl der Träger jedoch nur der weiten Wege halber und damit die Träger sich ablosen konnen, so groß bestimmt ist, so muß sie verhältnismäßig verringert werden, wenn die Nachgelassenen den ordinairen leichenwagen nehmen, als welches ihnen immer fren steher, selbst wenn sie Träger von den Laden oder Cassen sind.

17 Die lade ober Casse fann die Beerdigung durch ihre Trager nach den Artifeln verlangen, wenn dieses Institut ein eigenes Begrabniß hat und der Todte darin auf Berlangen der Nachbleibenden beerdigt werden soll.

18. Wenn der Verstorbene in mehreren taden ist und die Erben die Beerdigung durch die Brüderschaft verlangen, so hat, wie disher, diejenige tade oder Casse den Vorzug, die die frühere Nummer hat.

19. Die Ausgaben und Bentrage anlan-

gend, so sollen

a. Die Laben die in ben Artifeln bestimmten Bentrage alle 4 Bochen, zur Erleichterung ber Contribuablen, einheben; die Quartal-

Bentrage find abgeschafft.

b. Die Sterbecassen mussen, der Ordnung wegen, entweder aus ihrem bisherigen Cassen-Saldo, oder sonst durch Eincasseung, so viel in Cassa haben, daß sie die Zahl von 3 Lodten vorräthig haben, damit die Nach.

Nachbleibenben sogleich befriedigt werden können. Ist dies Geld für 3 Todte vorrättig, so wird dann mit der Eincasstrung ben einem jedesmaligen Todessalle fortgefahren.

c. Da übrigens nur Intereffenten, Alte, Deputirte ober Boten fenn konnen, fo bezahlen biefe, gleich allen übrigen Interessenten,

ben Bentrag.

- d. Die Bezahlung ber Todtengelber wird hoffentlich in allen diesen Instituten im Verhaltniß zu den Einkunften stehen; sollte wider Vermuthen dies der Fall nicht senn, so wird in zweifelhaften Fallen, zur Vermeidung eines Fallissements, die Commission dieses bestimmen.
- e. Wer aus einer labe ober Casse austreten will, muß dieses schriftlich anzeigen; er verliert baburch allen Untheil an den Capitalien ober ben Cassensonds.
- f. Spatestens innerhalb 4 Tagen, nach gehorig constatirtem Todesfalle, muß bas Todtengelb bezahlt werben.
- 20. Die sehr wohlthatige Einrichtung eines Schadenersaßes ben Feuersbrunften, oder Unterstügung ben Krankheiten, oder Aussteuer einer Braut, die ben mehreren Cassen oder Laben besteht, kann benbehalten werden, insofern nach dem Ermessen ber Commission die Unterstüßung gestattet werden kann, ohne dem Hauptsweck zu schaden.
- 21. Ueber die Erhaltung verschuldeter laben wird die Commission Vorschläge machen.

22. Da mehrere laben und Caffen, durch übergroße Rucftande der Interessenten, und durch Aufwendung der zur Ausschlieffung erforderlichen fostbaren Hulfsmittel, in ihren Finanzen sehr zerruttet sind; so sind benen Borstehern die folgenben Maagregeln von neuem zur Pflicht gemacht:

a. Wie schon erwähnt ift, sollen zur Erleichterung ber Interessennen alle 4 Bochen bie

Bentrage eingefordert werben.

b. Der Bothe fordert diese Zahlung ber laben, fo wie die der Sterbecaffen, gegen Quitung ein.

c. Wenn eine fruhere Zahlung reftirt, fo wird ben ben folgenden Aufforderungen diefer Ruckstand mit eingefordert und mit notirt.

d. Alle halbe Jahre wird ein sogenannter Labentag, mit Genehmigung bes Prafes, gebalten. Diefer labentag wird vorher in ben wochentlichen Nachrichten befannt gemacht, so daß Miemand sich mit. Unwissenbeit entschuldigen fann. Daburch werben Die bisherigen Borlabungen ber Saumigen nicht aufgehoben. Wer schuldig ift, muß an biefem labentage entweber bas, mas er schuldig ift, bezahlen, ober von ben Borstehern der Lade Machficht erhalten. faumt er bas erfte, ober ift megen bes lettern nichts auszurichten, so wird er vor bem Berrn Prafes Diefer Commiffion gelaben, und von bemfelben eventualiter erclubirt. Mut eine folche von dem Berrn Prafes gemachte Erclufion bat Rraft und Bultigfeit.

e. Intereffenten, die in hofpitalern ober anbern offentlichen Instituten find, komen, fo lange fie dort find, feinesweges erchibirt werden.

f. Wer ftirbt, und der Labe oder Caffe schuldig ist, erleidet ben der Auszahlung den Abzug der Schuld, insofern er nicht schon fruher

excludire iff

g. Die Bentrage ober Schulden ber Mitglieber, die durch Krankheit oder andere unverschuldete Unglücksfälle im Rückstande sind, können, nach dem Ermessen der am Ladentage anwesenden Mitglieder und nach dem bisherigen Herkommen, aus der Urmencasse bestritten werden, insofern die Krafte derselben dazu hinreichen.

Damit über die Fonds biefer Urmencaffen fein Zweifel Statt finde, so wird folgendes

darüber bestimmt:

Die Revenuen biefer Urmencaffen find:

1. Der am 1. Januar 1813 vorrathige Galdo ber Urmencasse.

2. Ein jahrlicher Bentrag von 1 Schill. von

jedem Intereffenten.

3. Ein freywilliges Geschenk ben Auszahlung des Todtengeldes, welches in einem besonderen Buche notirt wird.

4. Behn Procent Abzug von Tobtengelbern berjenigen, beren Bentrage aus ber Armen-

caffe bestritten find.

5. Vier Schilling Bentrag wenigstens pon je-

bem neuen Mitgliebe.

6. Der Ueberschuß von dem Verkauf der Namenliste. Ueber die Armencasse muß übrigens eben so, wie über die Hauptcasse, der Commission Rechnung abgelegt werden.

23.

23. Da ber hauptzweck ber Caffen und Laben ift, die Buruckgebliebenen ju unterftugen: fo fann die Urt des Lotes feinen Ginfluß auf Die Auszahlung des Todtengeides haben; vielmehr muß ben jeder arr, wie ber Berftorbene auch um das leben gefommen fenn mag, beflandig das Todtengelo bezahlt werden. Dur ber, weicher in ben activen Rriegsbieuft zu Balfer ober ju lande tritt, fann fur feine Perfon nicht als Mitglied einer Lade angeseben merben. ba die Caffen daben nichtwürden bestehen fonnen.

24. 21s Revenue der Alten und Boten ift folgendes als Maximum festgefst; es bangt jedoch von der Intereffentichaft ab, ben den neuen Wahlen die Summen noch niedriger zu

|            | inmen.                                                |
|------------|-------------------------------------------------------|
| . 1        | . Fur jeben ber benben Alten.                         |
| a.         | Auszahlung des Todengeldes aus der Lade Cour. Mf. 1:- |
| Ъ.         | Den labentag gu halten,                               |
|            | aus ber inde 1:-                                      |
| C.         | Rechnungs - Ablegung - 4:-                            |
| d.         | Für jede, mit Erlaubniß                               |
|            | Des Prafes zu haltende<br>außerordentl. Verfamm-      |
|            | lung B. Fur Die Boten.                                |
| a.         | Gehalt 24:-                                           |
| <b>b</b> . | Die Namenbucher zu                                    |
|            | schreiben 2:-                                         |
| c.         | Die Wohntolle zu reno-                                |
|            | biren 2:-                                             |
| d.         | Sammtlichen Interessen-                               |
|            | ten anzusagen 2:-                                     |
| 4          |                                                       |

| e.         | Dinte, Feber und Papier    | Cour. | Mf | .4: |    |
|------------|----------------------------|-------|----|-----|----|
|            | Auszahlung des Todten-     |       |    |     |    |
|            | geldes                     |       | =  | 1:  |    |
| g.         | Bon jedem Interessenten    |       |    | ,   | ,  |
| <i>i</i> . | pr. Quartal                | 3     |    | -:  | -2 |
| h.         | Bonjedem neuen Interef-    |       |    | ٠.  |    |
|            | fenten ben deffen Gintritt | 2.    | 3  | -;  | 4  |
| _          |                            |       | _  |     | -  |

Die Deputirten erhalten nichts. Für diese Bezahlung mussen die Boten alle und jede Beschäfte verwalten. Die Alten mussen bafür das Todtengeld selbst auszahlen, auch sich alle 4 Wochen das vorrätsige von den Boten; ben eigener Verantwortlichkeit, gegen Quitung einsliefern lassen und in die Lade legen, wozu die Alsten und der Bote jeder einen Schlüssel hat.

25. Alles was nicht burch bie gegenwartige Berordnung abgeandert ift, ist als verbindlich in den Urtifeln bengubehalten, feine labe ober Caffe barf jedoch irgend einen Artifel für die Rutunft aufnehmen, der dieser Berordnung entgegen steht. Falls unvorhergesehene Kalle noch nabere Bestimmung nothig machen follten, fo werden diese auf Borschlag ber Commission von bem Prafes angeordnet werben, und ift überhaupt diese Berordnung, welche theils auf bie alten Artifel, die jum Theil burch nachlaffigfeit aufer Acht gelaffen find, gegrundet, theils einige Anordnungen enthalt, die eine policepliche Aufficht unerläßlich erfordert, als eine nothwen-Dige interimistische Berfugung anzuseben, bis etwa anderweitig über die Ginrichtung Diefer Caffen und laben befinitiv entschieden wird.

Gegeben zu Rath ben 2. April 1813.

XLV.

#### XLV.

## Publicandum.

Jun. 10.

für diejenigen, welche ihre, der angelegten Kestunges werte wegen, demolirten Grundstücke herstellen wollen.

Fin Sochebler Rath fann nicht unterlaffen, Diejenigen, beren Grundstude ber angelegten Seftungswerfe wegen bemolirt ober vernichtet find, und welche gesonnen fenn mochten, Gebaude ober auch nur Planken ober fonflige Befriedigungen wieder berguftellen, nicht allein barauf aufmertfam zu machen , baß fie foldes, fo lange nicht über die Festungswerte ein befinitiver Beschluß gefaßt worden, gang auf ihre Befahr thun wurden, fondern auch alle und jebe ernftlich zu erinnern, baf fie ben, bas Baumefen betreffenben Befegen gemäß, neben ben Baffen, Wegen, Graben ober mas fonft offentliches Eigenthum fenn fann, ohne obrigfeitliche Erlaubnif feine Bebaube, Planten ober fonftige Befriedigungen errichten burfen, widrigenfalls nicht allein mit ben gesetlichen Strafen und Zwangsmitteln wird verfahren werden, fondern auch die, diesem Mandat guwider laufenden Gebaude und andere Unlagen auf Roften ber Contravenienten fofort wieber . weggeraumt werben follen. Indessen ift es benen, welche zur unprajudicirlichen Bemahrung ber Refte ihres vormaligen Eigenthums und ber etwa noch umber liegenden Bau-Materialien leichte bolgerne Schauer provisorisch und bem Baurechte felbst unprajudicirlich errichten wollen, unverwehrt, vorgangig und bis auf weitere Definitiv - Berfugung bagu gu fcbreiten.

Uebrigens wird Ein Sochebler Rath mit aller nur möglichen Beforderung diesenigen fernern Ginrichtungen verfassungsmäßig einleiten und bekannt machen, welche dem öffentlichen Wohl mit aller möglichen Schonung der Privatrechte angemessen sind.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 10 Junii 1814.

#### XLVI.

#### Jun. II.

## Publicandum.

wegen Anzeige der fremden Militar = Personen, welche sich allhier fur ihr Beld eingemiethet haben.

a die Polizen in Erfahrung gebracht hat, daß verschiedene fremde Militar-Dersonen fich allhier fur ihr Belb eingemiethet haben, ohne daß von dem Aufenthalte derfelben weder bem Militar noch ber Polizen-Beborde eine Unzeige geworden ift: fo wird hiemit jeder Burger und Ginwohner verpflichtet, wenn eine fremde Militar - Perfon fich ben ihm eingemiethet bat, bavon eine schriftliche Anzeige mit Bemerkung des Mamens, des Ranges; woher der Ginlolirte fomme, und wann er eingezogen fen, un= verzüglich dem Brn. Plag-Commendanten und ber Polizen zu machen, mit ber Bermarnung, baß berjenige, ber biefe Anzeige zu machen unterlaßt, in eine fogleich ju erequirende Strafe von 10 Riblr. verfallen fenn foll.

Samburg den 11. Juny 1814.

Th. Brunnemann, Lt. 3. S. Bartels, Dr. XLVII.

### XLVII.

## Publicandum!

Jun. 13.

in Betreff der zur Abnahme des Burger-Bides nies bergesetzen Commission.

a es erforderlich ift, daß biejenigen Perfonen, welche biefelbft vom Januar 1811 bis Man b. J. Nieberlaffungs-Scheine erhalten haben, den gefeslichen Burgereid abstatten: fo hat Ein Sochebler Rath ju biefem Zweck eine Commission niedergeseft. Es werden bem. nach alle driftliche Religions-Bermandten, melche folche Niederlaffungs. Scheine erhalten baben, aufgeforbert, fich an ben unten angezeig. ten Tagen vor diefer Commiffion gur Abstattung bes Burgereides einzufinden, nachdem fie zuvor ihre Miederlaffungs - Scheine ben bem Officianten Jacobsen (wohnhaft Butten Do. 59, vom Altonaer Thor linker Sand) eingereicht, und ben Stempel bes Burgerzettels fo wie ein Mark für die Ausfertigung bezahlt haben.

Die Commission wird sich in dem großen Saale des Rathhauses versammeln, und ha-

ben fich bafelbft einzufinden:

1. Um Mittewochen, ben 22. Juny, um 11 Uhr, Diejenigen, welche vom Januar bis Juny 1811 Niederlassungs - Scheine erhalten haben;

2. Am Mittewochen, ben 29. Juny, um 11 Uhr, Diejenigen, welche folde Scheine vom

July bis December 1811 erhalten;

3. Um Mittewochen, ben 6. July, um 11 Uhr, welche diese Scheine vom Januar bis

(y

4. Um Mittewochen, ben 13. July, um 11 Uhr, welche diese Scheine vom July bis December 1812 erhalten haben;

5. Um Mittewochen, ben 20. July, um 11 Uhr, welche bergleichen vom Januar bis

Juny 1813 erhalten haben;

6. Um Mittewochen, ben 27. July, um 11 Uhr, welche biese Scheine vom July bis December 1813 erhalten haben, und

7. Am Mittewochen, ben 3. August, um 11 Uhr, welche bergleichen vom Januar bis

Man b. J. erhalten haben.

In Ansehung der nicht christlichen Religions - Verwandten wird das Nahere bestimmt werden.

Gegeben in Unserer Raths-Versammlung, Hamburg, ben 13. Juny 1814.

f. unten Rovbr. 18.

An mert. Gine abniiche Publication ift auch ichon am 1. Mai 1813 ergangen, nur mit anderer Befimmung der Tage der Annahme.

## XLVIII.

#### Jun, 13.

# Publicandum

wider die Karten, Würfel und sonstige Glucks=

Illen hiefigen Gastwirthen wird ben unsehlbarer scharfer obrigfeitlicher Ahndung verboten, feine Rarten, Burfel und sonstige Glücksspiele in ihren Häusern weder von Einheimischen
noch Fremden, weder von Militar - noch CivilPersonen, zu dulden, feine Rarten, Burfel
und andere Dinge zu diesen Spielen herzugeb 1.

und auch nicht zu erlauben, baß folche Spiele mit mitgebrachten Karten und Burfeln gefcheben. Sobald vorbenannte Personen ein Spiel in ben Gaftstuben, ober andern verschloffenen Bimmern anfangen wollen, find bie Gaftwirthe gehalten, fie auf diefen Befehl, ber in ben Gaftftuben anzuschlagen ift, aufmertsam zu machen, und in Gemäsheit beffelben bas Spiel ernstlich zu unterfagen. Sollten wider Erwartung die fremben Militar - und Civil- Perfonen biefem Befehl nicht Folge leiften wollen, fo baben die Gastwirthe ben eigner Verantwortlichfeit unverzüglich davon eine Unzeige dem Brn. Plag-Commendanten und ber Polizen-Behorde ju machen, und werden fodann von biefen Beborden die erforderlichen Berfügungen getroffen werden, um vorstehenden Polizev = Befehl in Rraft zu erhalten , und in Ausführung zu bringen. Jeber Gaftwirth, ber diefen Befehl nicht in feinen Gaftstuben affigirt, ift in eine Strafe von 10 Rible. verfallen.

Hamburg, Den 13. Juny 1814. Abseiten ber Polizen : Beborbe

Ih. Brunnemann, Lt. 3. S. Bartels, Dr.

## XLIX.

### Bublicandum

Jun. 13.

die ihr Logis verlaffenden Officiere oder Soldaten unverzüglich anzuzeigen.

Alle bequartirte hiefige Burger und Einwohner werden auf ausdrückliches Verlangen G 2 bes Brn. Plag-Commendanten , Dberften von Soven, und ben Bermeibung unangenehmer Folgen für fie felbft, wie auch unter Unbrohung einer brenfachen Ginquartirung im Contraventionsfalle, bringend aufgefordert, fobald wie ein ben ihnen oder für ihre Rechnung einquartirter Officier oder Goldat bas logis verlagt, bavon unverzüglich eine Unzeige entweder im Ginquartirungs. Bureau, wenn bas Ginquartirungs Billet von ber Ginquartirungs . Commiffion unterzeichnet ift, oder ben bem Quartiermeifter bes Cantons, wenn diefer es unterzeichnet hat, ju machen, indem nur allein dadurch allen Unordnungen, Bedruckungen und jedem willführlichen Verfahren, sowohl von Seiten ber Militar - als Ginquartirungs - Beborbe gemehrt merben fann.

hamburg ben 13. Juny 1814.

J. S. Bartels, Dr. Prafibentder Einquartirunge Deputation. f. oben Geite 20,

### L.

Jun. 13.

# Bublicandum,

daß die am 8. Mai 1813 errichtete Burger-Garde nebst dem Reglement noch bestehe.

Es wird hiemit zu jedermanns Nachachtung bekannt gemacht, daß die durch den Rathund Burgerschluß vom 8. May 1813 errichtete Burger = Garde und das Reglement noch besteben, und daß solchemnach, in Gemasheit dies ses

fes Reglements, Die Burger von 18 bis 45 Jahren zu Diesem Dienste verpflichtet find.

Conclusum in Senatu Hamburgensi d. 13 Jun. 1814.

f. oben S. 40. Man 30. Nr. 21. und S. 81. Jun. 6. Nr. 39. unten S. 111. Jun. 15. Nr. 57.

### LI.

# Anzeige

Jun. 13.

wegen Angabe der habenden Beschwerden über das Benehmen berer, die von dem Marschall Davoust zur Austreibung ber angeblich Nichtverprovianties ten beauftragt gewesen.

na der Polizen - Behörde verschiedentlich angezeigt worben, baß einige ehemalige von ben Franzosen angestellt gewesene Polizenbeamten und ihre Agenten ben ber Austreibung ber aus Hamburg, auf Ordre bes Brn. Marschalls Davoust Erpulsirten mit Humanitat und Rechtlichkeit verfahren find; von andern hingegen baben die unerhörteften Graufamfeiten und Berbreden begangen fenn follen; daß man biefe unglucklichen, für nicht verproviantirt angegebenen Menschen, ohne auf Ulter und Rranfheit Ruckficht zu nehmen, unerwartet im ftrengften Froft. in ber Nacht aus ihren Betten geholt haben foll, ohne ihnen Zeit zu laffen, fich geborig zu fleiden und ihre Sabseligfeiten zusammen zu packen; daß man fogleich nach der Entfernung ber Er. pulfirten fich ihrer Effecten bemachtigt, Riften, Raften und Roffers erbrochen, und alles, mas einigen Werth hatte, baraus geraubt haben foll; daß man felbft hinlanglich Verproviantirte, weil

.....

man Sachen von Werth in ihren Wohnungen porzufinden gewiß war, als nicht Verproviantirte meggeschleppt, bem Glenbe preif gegeben haben, und nun ben ber Ruckfehr es fich zeigen foll, baß man fie ganglich ausgeplundert habe; baß endlich andere Verbrechen baben begangen fenn follen, die von ber icheuflichsten Brutalität zeugen; fo balt es bie Polizen Beborde fur ihre Pflicht, biefer Sache wegen eine forgfaltige Unterfuchung zu verfügen, Die zur Absicht bat. theils ben Grund ober Ungrund diefer Befchulbigungen aufzuklaren, theils aber auch ber unglucklichen ausgeplunderten Menschen so viel von ihren Effecten, als nachzuweisen fenn und vorgefunden werden mochten, wieder zu verschaffen, und die etwanigen Verbrecher, beren man hab. haft werben fann, jur verdienten Strafe ju giehen. Diefem zufolge forbert die Polizen alle Diejenigen auf, Die über bas Benehmen berer, Die mit der Austreibung der Michtverproviantirten beauftragt gewesen, sich zu beschweren und über die Wegnahme ihrer Effecten und sonstige Berbrechen zu flagen haben, innerhalb 14 Lagen ber Polizen, im Stadthause auf dem Reuenwall Mr. 166, eine schriftliche umständliche Anzeige barüber zu machen und eine Specification der geraubten Sachen einzureichen, worauf bemnachst eine Untersuchung begrundet werben foll.

Allen annoch in der Stadt befindlichen, ben der Austreibung adhibirt gewesenen Personen aber wird aufgegeben, einen genauen Bericht über alles, was ben der Vertreibung statt gehabt hat, unter Benlegung der Ordres, die sie

vieserwegen erhalten haben, so wie auch über Jun. 13. bie Effecten ber Erpulsirten, und über das, was damit vorgenommen worden, innerhalb 8 Tagen einzureichen.

Samburg, ben 13. Jun. 1814.

Abfeiten ber Polizen - Beborbe.

Unmerk. Wegen ber ungludlichen Ausges trieben en hat die unten Jun. 20. anguführende Bohlthätigfeits: Commission unterm 16. Aug. 1814 folgende Bitte an die auswärtis gen Civil: Behorden, im Rr. 54 des uns parth. Correspondenten von 1814, ergehen lassen.

Unsere unglücklichen, im Winter ausgetriebenen Landsleute, sind durch Noth und Elend so aus einander gesprengt, daß oft die Eltern nicht wissen, wo ihre Kinder, die Brüder nicht, wo ihre Geschwister geblieben sind.

Es geschehen taglich Anfragen beshalb, um nur wenn auch zu einer traurigen Gewißheit zu

fommen.

Uns den dren Haupt-Departements libect, Bremen und Altona sind bereits die Todtensissen eingegangen. Indeß sind auch viele Unglückliche, die theils nicht weiter fommen konnten, theils an andern Orten Unterstüßung zu sinden hofften, an andern Orten gestorben. Um nun theils den täglichen Anfragen der Zurückgestehrten Genüge thun zu können, theils die Zahl der Opfer alle zu kennen, werden die Civils Beschorden der Orte, wo solche Unglückliche die letzte Pstege erhielten, von dem Unterschriebenen ergesbenst ersucht, ihm die Namen und das Alter der ben ihnen verstorbenen ausgetriebenen Samsburger summarisch einzusenden.

Es kann diese Bitte an die Civil Behörden nur durch die öffentlichen Blatter geschehen, da es nicht zu wissen ist, wohin allenthalben die Vertriebenen sich gewandt haben.

Samburg, ben 16. Aug. 1814.

Senator Abendroth,

Namens der für die vertriebenen Samburger nicdergesetzten Commission.

### LII.

Jun. 13.

# Publicandum,

bie Baffenreinigung betreffend.

a in bem Belagerungs Buffande, wegen gewaltsamer Sinwegnahme und Erstechung ber Pferbe und Requirirung ber Wagen, Die Gaffenreinigung in ber Stadt einige Zeit unterbrochen worden ist, jedoch nunmehro schon wieber mehrere Wagen ju biefem Behufe in brauchbaren Stand gefest und einige Pferbe angefauft worden sind, auch nebst ben von ber Raiferlich = Ruffifthen Militairbeborbe , jur Be-Schleunigung ber Reinigung, bergegebenen Pferden, andere außerordentliche Berfügungen gur hinmegraumung bes Baffentummers und Reinigung ber burch ben fcmußigsten Unrath verunreinigten vielen zu Cafernen, Sofpitalern und Infirmerien benußten Baufer getroffen morben find, fo fann Gin Sochedler Rath ermarten, bag in furgem ber grobfte Unrath aus ber Stadt geschafft und bem Nachtheile, ber fo leicht ben eintretender Warme aus beffen Unbaufung entstehen konnte, vorgebeugt fenn werde. Den

Den Bürgern und Einwohnern liegt es nun Jun. 13. aber ob, von ihrer Seite alles das genau zu beobachten, was in früheren Verordnungen, namentlich vom Jahr 1788 und 1791, zur Verhinderung der Verunreinigung der Gassen vorgeschrieben worden ist, und somit ihrerseits dazu benzutragen, daß der Unlust abgeholsen und dem Nachtheil gewehrt werde, der unsehlbar aus einer muthwilligen und leichtsunigen Verun-reinigung der Gassen entstehen muß.

Ein Hochebler Rath, indem er hiemit jene frühern Berordnungen erneuert, will, in Erwägung der gegenwärtigen Lage, besonders solgende Vorschriften aufs neue eingeschärft und der Polizen = Behorde aufgetragen haben, mit aller Strenge auf deren Besolgung zu machen.

1. Niemand darf Unreinlichfeiten aus seiner Wohnung auf die Straßen ober öffentlichen Plage gießen oder werfen, ben einem Reichsthaler Strafe für jeden Contraventionsfall.

Diese Strafe ist ber Sausherr zu erlegen schuldig, wenn sein Gefinde biefer Verordnung zuwider gehandelt haben wurde, und kann er

biefen es an ihrem lohn fürzen.

2. Mit gleicher Strafe sollen auch diejenigen belegt werden, die sich ihrer Unreinigkeiten,
es sen ben Nacht oder Tage, an den Mauern
oder Planken entledigen, und werden die Eltern
erinnert, ihre Rinder von solchen ekelhaften
Unsauberkeiten ernstlich abzuhalten, widrigensalls sie selbst dafür angesehen werden sollen.

3. Es foll Niemand, ben 5 Rthlr. Strafe, Strof ober andern Unrath aus den Haufern, Rellern u. f. w. zu einer andern Zeit, als in den

frů•

frühen Morgenstunden, und zwar im Sommer zwischen 5 und 6 Uhr, auch nicht anders, als auf geräumigen Plägen anzünden. Stroh und anderer Unrath, der aus den Casernen, Insiremerien und Hospitälern kommt, darf nicht anders, als unter der Leitung einer der Herren Aerzte der Sanitäts-Commission und unter Befolgung der von derselben bekannt gemachten Vorschriften, verbrannt werden.

4. In die Flethen u. Ranale darf feiner Strob ober andern Unrath werfen, ben 2 Riblr. Strafe.

5. Jeber Hausbewohner ist ben 2 Athles Strafe verbunden, die bedeckten Rinnsteine vor seinem Hause jederzeit so rein zu halten, daß das Wasser immer einen frenen Abfluß habe.

Gegeben in Unfrer Raths = Berfammlung,

Samburg, den 13. Jun. 1814.

f. oben S. 73. Jun. 4. u. folgendes Publicandum.

## LIII.

Jun. 13.

## Publicandum

wegen Abholung des in den Gassen u. f. w. annoch angehäuften Bassen : Rummers.

11m die Gassen-Reinigung so viel wie möglich zu beschleunigen: so fordert die Polizen-Behorde

auf, den noch in manchen Gaffen, auf offentliden Plagen, in den Gangen und Twieten ans gehäuften Gaffenkummer aus der Stadt unentgeldlich abzuholen;

2. macht fie es den Fuhrleuten in bee Stadt und allen, Die Bagen und

Pferbe

Pferbe halten, jur Pflicht, taglich mit Jun. 13. ihren Pferben menigstens eine gubr Gaffenfummer aus ber Stadt ju fahren, auch verfpricht fie benfelben, Die einen Beweis von ben Accife-Beamten in ben Thoren, daß fie-eine Fuhr Baffenkummer ausgeführt haben, behbringen werden, falls fie es verlangen follten.

für jebe Fuhr ein Mart Bergutung.

Die Polizen Beborbe erwarter, bag ein ieber ber Fuhrleute und Besiger von Bagen und Pferben in ber Stadt fich beeifern werde, bem andern mit einem guten Benfpiele voranzugehen, und ben ber Nothwendigfeit, baf jur Gicherheit ber Gesundheit und bes lebens ber Einwohner, ber Unrath vor bem Eintritt ber großen Warme weggeschafft werbe, gern und willig dies fleine Opfer bringe, ohne ober mit Bergutung von 1 Mark taglich mit feinen Pferden einigen Unrath aus ber Stadt zu schaffen. Die Vergutung wird von der Polizen - Beborde auf dem Reuenwall, im Stadthause Mr. 166, bezahlt werden. Samburg, ben 13. Jun. 1814.

Abseiten ber Polizen - Beborbe.

Th. Brunnemann, Lt. 3. S. Bartels, Dr.

f. porftebende Dr. 52. unten Jul. 5.

### LIV.

# Befanntmachung

Jun. 13.

ber Damen berer, die provisorisch ausschließlich befunt find , hiefelbst das Motariat = Umt auszuüben.

1m allen fernern Migbrauchen zuvorzukonimen, und ben Machtheil des Publicums zu verhuten, wird hiemit bekannt gemacht, daß, zufolge Decreti amplissimi Senatus vom 30sten Man d. J. provisorisch nur die nachbenannten Herren und zwar ausschließlich befugt sind, hiefelbst das Notariat-Amt auszuüben, nämlich:

Behrmann, Bresselau, Subbe, Rirchhoff, Langhans, Lubers, Luis, Meier, Dr., Meldola, Molt, Dr., Patow, Schaffshausen, Dr., Wilbern, Zumbach, Beckendorff, Coulon und Trommler.

Samburg, den 13. Jun. 1814.

Die Motariats - Rammer.

### LV.

Jun. 14.

### Publicandum

wegen der wieder eingeführten Signale ben Seuerss brunften und Waffernoth.

mit Einwilligung bes en Chef commandirenden hrn. Generals Ercellenz werden die sonst üblichen Feuer- und Wasser-Signale wieder eingeführt, und wird, abseiten Eines Hochedlen Raths, daher solgende getroffene Einrichtung bekannt gemacht, damit ben Feuersbrunsten die Hulfe desto schneller herbenstomme, ben Wassernoth aber ein Jeder desto leichter sich, die Seinigen und seine Effecten retten könne.

I. Ben einer Feuersbrunft werben, wie es

fruber schon ber Fall gewesen,

1. von jebem Bachtposten bren Schuffe aus bem fleinen Gewehre gethan,

2. die Sturmglode wird angezogen,

Jun. 14.

3. bas Burger = Militair schlagt ben General. Marich.

4. Ben Feuersbrunften in ber Nacht breben bie Nachtwachter üblichermaßen ihre Rateln, unter Feuerrus.

II. Ben einer hohen Fluth werden bie Einwohner durch folgende Signale auf die Rettung der Ihrigen und ihrer Effecten aufmerksam gemacht. Wenn

1. das Wasser an den gesetzen Fluthmessern zu einer Sohe von zwolf Fuß gestiegen ist: so bleibt es ben der bisherigen Einrichtung, daß ben Nachtzeit die Nachtwache besehligt ist, in den niedrigen Gegenden der Stadt durch Anschlagen mit der Lanze und durch Geschren von hohem Basser, die Einwohner zu wecken und das Publikum ausmerksam zu machen; wenn aber

2. an ben gesetten Fluthmessern bas Wasser zu einer Sobe von brenzehn Fuß gestiegen ist: so werden sowohl auf der Bastion Gerbardus, als ben Johannis Bollwerk, an jedem Orte in einer Minute bren Signalsschüsse mit Kanonen geschehen.

3. So oft das Wasser um einen Fuß steigt, wird an jedem der benden gedachten Orte

eine Ranone abgefeuert werden.

Nach diesem nunmehr so bestimmt anzugebenden Unzeichen des hohen Bassers wird jeder dieser Stadt Einwohner es nach der lage seiner Bohnung leicht zu bemerken im Stande senn, welche Basserhohe ihm und den Seinigen schadlich lich und ben welchem Signale er sich, seine Familie und seine Effecten in Sicherheit zu bringen hat. Ein Hochebler Rath ermahnt hieben noch Jedermann, nicht zu lange mit dieser Sicherstellung zu warten, da vorzüglich die Sturmfluthen oft mit einer solchen Schnelligkeit anwachsen, daß die Sicherung gegen dieselben, ben zu langem Zögern, nicht mehr angewandt werden kann.

Gegeben in Unfrer Rathsverfammlung, Samburg, den 14. Jun. 1814.

### LVI.

Jun. 14.

## Publicandum

wegen Anzeige ber im Besit habenden, auf bem Rathhause zu affervirenden Protocolle u. s. w.

Da, bem Vernehmen nach, von benen auf bem Nathhause asservirten Protocollen, Buchern, gerichtlichen und außergerichtlichen Acten und sonstigen Papieren eine große Menge weggeschafft worden sind, so sieht Ein Hoche edler Rath sich veranlaßt, hiemit zu verordnen, daß jeder Besißer solcher Gegenstände dieselben an sich halten und davon ben der ersten Pratur unverzüglich eine Anzeige machen solle, damit, nach geschehener Untersuchung derselben, die weitere ersorderliche Verfügung getroffen werden könne.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d 14 Junii 1814.

f. unten Mug. To.

LVII.

#### LVII.

## Publicandum

Jun. 15.

wegen ju leiftenden Burger = Wachtdienft.

Da, ben ben gegenwartigen Umstanden, die Burgergarde die von ihr bisher besetzt gewesenen Wacht-Poste für jest nicht weiter besetzen fann und diese Wachtposte in und außerbald der Stadt provisorisch von der Burger-Wache besetzt werden mussen, so wird solches hiemit bekannt gemacht. Es sind daher die sammtlichen, dem Burger-Wachtdienst unterworfenen Burger und Einwohner, die auf anderweitige versassungsmäßige Einrichtung, schuldig, provisorisch den Burger-Wachtdienst in ihren Compagnien zu leisten, und sowohl inals außerhalb der Stadt die Wacht-Posten unweigerlich zu besetzen.

Jedoch bleibt es einem Jeben vorbehalten, fatt seiner einen Stellvertreter zu stellen.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 15 Junii 1814.

f. oben S. 100. Jun 13. unten Septbr. 14. und Detbr. 26. wie guch Novbr. 10

### LVIII.

# 3wen Nachträge

zu der am 28. May d. J. publicirten Verordnung in Betreff des Wieder-Lintritts der Samburgischen Gesetze. (f. oben S. 29. May 28.)

.

1.

Fernere Bekanntmachung und Vererdnung in Betreff des Wieder=Lintritts der in hiesiger Stadt und deren Gebiete vor dem 20. August 1811 und vom 31. März 1813 bis zum 30. Man 1813 gültig gewesenen Gesetze, Rechte und rechtlichen Gewohnheiten und Verfügungen. Auf Befehl Lines Jochedlen Raths der frenen Hansestadt Hamburg publicirt den 30. May 1814.

Mach Uebereinkunst Eines Hocheblen Raths mit der Deputation ber Erbgeseffenen Burgerschaft wird hiedurch folgendes zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bestannt gemacht:

Urt. 1.

A. Vom 31. Marz bis zum 30. May vorigen Jahres kommen die, vor dem 20. Ausgust 1811 und vom 31. Marz 1813 bis zum Wiedereinrucken der Franzosen am 30. May 1813, in Hamburg und dessen Gebiete gultig gewesenen Gesetz, Rechte, rechtliche Gewohnsheiten und Versügungen, mit Ausnahme des vorgängig ausgesetzt gewesenen Lemter Reglesments, zur Anwendung.

B. Bom 30. May 1813 bis Mitternacht des 31. May dieses Jahres werden die franzosischen Gesetze wiederum als eingetreten betrachter.

C. Vom 31. Man d. J. an gerechnet gelten nunmehro wieder, in Gemäßheit des Rathund Burgerschlusses vom 27. Man d. J., mit vorgängiger Aussesung des Aemter = Reglements, die Gesete, Rechte, rechtliche Gewohnsbeiten und Verfügungen, welche vor dem 20. August 1811 und vom 31. März 1813 dis

jum 30. Man beffelben Jahres, für hamburg und beffen Gebier gultig waren.

D. Da aber in mehreren Theilen des Hamburgischen Gebiets, welche früher von Kapserl. Russischen Truppen beseht waren, von dem Chef derselben eigene Gerichtsbehörden angeordnet, und dieselben, der erhaltenen Instruction gemäß, die Justiz bereits früher nach Hamburgischen Gesehen und Gewohnheiten zu administriren besugt worden; so wird in Ansehung solcher Theile des Gebiets, so wie auch in Ansehung der Theile des Gebiets, so wie auch in Ansehung des Amts Nißebuttel, die nähere Versügung über dasjenige, was dis Mitternacht des 31. May d. J. daselbst in solchem Betracht geschehen senn möchte, vorbehalten.

#### Urt. 2.

Alle vom 20. August 1811 an, bis zur Mitternacht des 31. Marz 1813, und vom 30. May 1813 bis Mitternacht des 31. May d. Z. wirklich schon nach französischen Gesesen erlangten Rechte bleiben in ihrer vollen Gultigfeit, und sind nach den in diesen Zeiträumen bestandenen Gesesen zu beurtheilen. Jedoch soll die specielle Unwendung dieser allgemeinen transitorischen Verordnung für die erforderlichen Gegenstände, vor Ablauf der Art. 5. bemerkten Gerichts-Vacanz, gesessich annoch näher des stimmt werden.

#### 21rt. 3.

Die am 31. Marz 1813 von Ginem Sochedl. Rath publicirte Verordnung in Unsehung ber Vormundschaften und Curatelen in der Stadt und beren Gebiet, (f. oben 6.30.) wird ihr

rem ganzen Inhalte nach auch auf bas, zwischen dem 30. May besselben Jahres und dem 1. Jun. dieses Jahres vorgefallene, so wie auch dasjenige, was damals nach dem 31. März 1813 zu beobachten verordnet worden, auf den Zeitraum nach dem 31. May d. J. erstreckt.

Das unterm 29. Marz 1813 ergangene Publicandum Eines Hocheden Raths, in Betreff der Wechsel, wird hiemit in allen Puncten dahin erstreckt, daß alles, was damals in Ansehung des dati vom 31. Marz inclusive und 1sten April 1813 verordnet worden, nunmehro gleichfalls vom dato des 31. May inclusive und 1. Jun. dieses Jahres gilt.

Anmerf. Diefes Publicandum vom 29. Mars 1813 habe ich unten Seite 120, 3. mitgetheilt.

#### Art. 5.

Da es nicht möglich ist, alle Hamburgischen Gerichte sogleich zu organisiren, so tritt ben allen Instanzen in der Stadt eine Wacanz von zwen Monaten ein, in welcher Zeit deren erforderliche Organisation verfassungsmäßig bestiebt werden soll.

Mrt. 6.

Jedoch werden, zur nothwendigen Beforderung ber executivischen und summarischen Civil-Sachen, als: Wollstreckung rechtskrästiger Urtheile, Wechsel = und sonstige Handlungs-Sachen, Urrest., Miether, Renter, Dienstohns. Sachen u. s. w., in der Stadt zwen Dielen-Instanzen in der Person zweyer Herren Pratoren vorläusig angeordnet, (s. oben S. 45. Man 30.) und dazu in der Regel alle vormaligen gericht-

gerichtlichen und außergerichtlichen Procuratoren, mit Einschluß ber advocatorum ordinariorum, admittirt. Hebrigens wird die Anstellung ber dazu erforberlichen Officianten Einem Hoch eblen Rath überlassen.

art. 7.

Von den Conclusis der Dielen-Instanzen, imgleichen von den Art. 1. D. erwähnten Insstanzen, steht es den Partheien fren, das remedium supplicationis ad Senatum zu interponiren; jedoch nur in den Fällen, worin die Verordnung, zur Abkürzung der Processe, von 1802 es erlaubt.

Art. 8.

Das Publicandum Eines Hocheblen Raths, vom 31. März 1813, die Erkenntnisse, welche unter der Herrschaft der französischen Geseße abgegeben sind, betreffend, wird in Unsehung derjenigen Erkenntnisse, welche nach dem 30. May 1813 abgegeben worden, erneuert, und was die Salvirung der darin erwähnten Nothfristen andetrifft, auf die mit dem 24. May d. J. noch nicht abgelausenen Nothfristen hiemit erstrecket.

Unmert. Diefes Publicandum v. 31. Mars . 1813 fieht unten Geite 121, 4.

Urt. 9.

Die zu ben Zeiten ber französischen Gesete abmittirt gewesenen Herren Abvocaten werden vorgängig, mit Einschluß ber Disciplinar-Rammer, bestätigt. Auch die, während dieser Zeit angestellten, Notarien bleiben vorgängig, so lange die Vacanz der Gerichte dauert, in allen ihren Geschäften, in so sern nicht während her

ber vorigjährigen Zwischenzeit ber Hamburgisschen Regierung Abanderungen getroffen worden, ausschließlich in Activität, und zwar nach ihren bisherigen Pflichten und unter derselben Berantwortlichkeit, jedoch in Rücksicht der Formen nur in so fern, als es die wiederhergestellte Hamburgische Berfassung gestattet.

Uebrigens können die Notarien zwar solche Auctionen, ben denen sie bereits nach öffentlischen Unschlägen wirklich angesest sind, noch halten; in Unsehung der übrigen aber bleiben die Gerechtsame der Makler ungekränkt; so wie auch die etwanigen Versügungen in Betreff des

Auctionators vorbehalten werden.

f. unten Seite 107. Jun. 13. und Jul. 4.

#### 2frt. 10.

Die Ausübung der Polizen, auch die Unterfuchung in Criminal Fallen, ift vorgangig einer aus zwen Mitgliedern Eines Sochedlen Raths bestehenden Polizen-Behörde übertragen.

f. oben Seite 5. Man 26. u. Seite 45. Man 30.

#### 21rt. 11.

In Ansehung der über die Geburten, Tobesfälle und Henrathen in dem Stadthause auf dem Neuenwall auszunehmenden Acten bleibt es annoch vorgängig ben den bisherigen Einrichtungen; jedoch ist zur gänzlichen Bollziehung der Ehe, nach erhaltener Erlaubniß von der Polizen, die priesterliche Proclamation und Einsegnung ersorderlich.

#### Urt. 12.

Die Entscheidung der dringenden noch unentschiedenen, zur Competenz der hiefigen Beborborben qualificirten Criminalfachen wird magrend ber Urt. 5. gebachten Bacang Ginem

Sochedlen Rath überlaffen.

Jedoch werden die Criminal. und Corrections Falle, welche mahrend der Herrschaft der franzosischen Gesetze eingetreten und noch unentschieden sind, alsdann, wenn die franzosischen Gesetze eine strengere Strafe, als die jest wieberum geltenden, verordnen, nach den milbern Gesetzen entschieden.

Uebrigens wird Ein Hochebler Rath in den Formen und in allen Fällen, welche unmittelbare Folgen dieser Verordnung sind, und zwar in den nicht zur alleinigen Competenz deselben stehenden Puncten, mit Zuziehung der Deputation der Erhgesessenn Sürgerschaft, diesenigen Anordnungen treffen, welche das jedesmalige Bedürsniß ersordert.

2.

Vorbehaltener Nachtrag zu der am 30. May Jun. 15. d. J. publicirten Verordnung in Betreff des Wiesder= Eintritts der Famburgischen Gesetze.

Jusolge der Art. 1. litt. D. der unterm 30. May d. J. publicirten Verordnung, in Vetreff des Wieder-Eintritts der vorigen Ham-burgischen Gesese und Rechte, vorbehaltenen nahern Versügung über dasjenige, was in den schon früher von Kaiserl. Russischen Truppen besetzten Theilen des Hamburgischen Gebietes, wie auch in Unsehung des Umtes Nisebuttel, bereits noch früher, und zwar im testern nach dem 3. Dechr. vorigen Jahres und in vorer-wähnten Theilen des Hamburgischen Gebietes,

was den vom Herrn Dr. Palm administrirten Theil andetrifft, nach dem 26. März dieses Jahres, in dem vom Herrn Dr. Tode aber administrirten Theile nach dem 31. März dieses Jahres, dis Mitternacht des 31. May dieses Jahres, als den allgemeinen Zeitpunct des Wieder-Eintritts der vorigen Hamburgischen Gesese und Nechte sur die Stadt und deren sämmtliches Gebiet, nach den vorigen Hamburgischen Gesesen und Gewohnheiten vorgenommen ist, verordnet Ein Hochebler Rath, nach Uebereinfunst mit der Deputation der Erbgessessen Bürgerschaft, hiemit solgendes:

6. 1. Die ben ben von bem Chef ber Raiferl. Ruffischen Truppen in ben schon fruber von felbigen befegten Theilen bes Samburgischen Bebiets, mit ber Befugnif nach Samburgiichen Gesegen und Gewohnheiten zu verfahren, angestellten Beborben, wie auch im Umte Rifebuttel, und zwar nach bem Gingangs biefer nabern Berfügung refp. befagten Zeitpuncten, bis Mitternacht des 31. Man Dieses Jahres, nach Samburgischen Gefegen und Bewohnheis ten, fatt gefundene Ausübung ber fremwilligen (voluntariae) und streitigen Berichtsbarfeit ift, als folche an fich, für rechtsgultig anzuse. hen, und muffen biejenigen, benen noch bie Ginmenbung eines Rechtsmittels gegen die in porbesagten Zeitraumen abgegebenen Erfenntniffe offen fleht, ben Berluft beffelben, innerhalb gebn Tagen, von Zeit ber in jedem Berichts-Diftricte geschehenen Publication biefer Verordnung an, das remedium supplicationis ad Senatum ergreifen. In Unfebung ber ber nach bem 31. Man b. J. abgegebenen Er. Jun. 15. kenntnisse bleibt es nicht nur ben der deshalb schon im 7ten Artikel der fernern Bekanntmachung und Verordnung vom 30. Man d. J. geschehenen Bestimmung, sondern es wird diese auch auf die Conclusa der nunmehro im ganzen Hamburgischen Gebiete wieder eingetretenen vorigen Justiz Behörden erstreckt.

- S. 2. Ben allen innerhalb bes Eingangs dieser nähern Verfügung besagten Zeit-Räumen vorgenommenen außergerichtlichen Rechts-Geschäften kommt, in Vetress des Wesens berselben, es darauf an, ob es sich deutlich ergiebt, daß das Nechts-Geschäft nach den vorigen Hamburgischen Rechten vorgenommen sey oder nicht. Im erstern Falle ist das Nechts-Geschäft nach den vorigen Hamburgischen Rechten, im lestern aber nach dem Französsischen Rechte zu beurtheilen; doch ist, was die Form anderrisst, jedes einer geseslichen Form unterworsenes Nechts-Geschäft gültig, es mag eine gesesliche Französsische oder vorige Hamburgische daben beobachetet seyn.
- s. 3. Bey allen unmittelbar aus den Gefegen entspringenden Rechten und Verbindlichfeiten, namentlich dem Intestat Erbrechte,
  gelten, bis Mitternacht des 31. Man dieses Jahres, lediglich die erst von diesem Zeitpuncte an
  durch den Rath und Burgerschluß vom 27.
  May d. J. in der Stadt und deren Gebiete abrogirten Französischen Geseße.

Gegeben Hamburg, in ber Raths . Ver- fammlung, ben 15. Jun. 1814.

3.

# Bublicandum/

in Betreff ber Wechsel, vom 29. Marg 1813. (f. oben Seite 114. Art. 4.)

1 m in den wichtigen Wechsel - Geschäften, ben ben eingetretenen Beränderungen der Gesche, feinen Zweisel übrig zu tassen, so bringt Ein Hochedler Rath, in Gemäßheit des Rath und Burgerschlusses vom 27. dieses Mosnats und der Berordnung über die Wiederse Einführung der Hamburgischen Geseße, dem handelnden Publicum hierdurch solgendes zur besondern Kenntniß:

- 1. Die Wechselverbundenen sind in allen und jeden Stücken des Versahrens, der Niechte und Pflichten, nach dem Dato ihrer gezeichneten Unterschriften, gesehlich zu beurtheilen, und es ist daher von großer Wichtigkeit, besonders für jest und wenigstens ben den bis zum 31. März inclusive traffirten Wechseln, der Unterschrift der Acceptation und des Indossements das Datum hinzuzusügen, indem ben den jest lausenden Wechseln die Unterschriften ohne Datum, um alle mögliche Hindernisse des Wechselversahrens zu beseitigen, als vor dem 1. April geschehen, und mithin nach Französischem Wechsels-Rechte ben den richterlichen Beshörden beurtheilt werden müssen.
- 2. Dieser allgemeinen Regel zufolge sind bie jest laufenden, vor dem 1. Upril dieses Jahres acceptirten Wechsel in allen Studen dem Französischen Rechte unterworfen.

fen. Diejenigen Wechsel jedoch, welche vor dem 1. Upril gezogen und ohne Datum acceptirt worden, mussen vorgedachtermaßen so angesehen werden, als wenn sie vor dem 1.

Upril acceptirt worden.

3. Bey den mit dem Dato vom 1. April und den folgenden Tagen acceptirten und indossirten jest lausenden Wechseln tritt für solche, mit dem Dato bezeichnete Acceptationen und Indossemente das Hamburgische Wechselrecht ein; so wie für die früheren Trassenten und Indossenten, und wider sie unter einander, das Französische Wechselrecht entscheidet; und zwar auch in den Fallen der Indossemente, worin kein Datum der Unterschrift dem Indossement beigesügt worden; es ware denn, daß ein früheres Indossement schon ein Datum nach dem 31. dieses Monats März bezeichnete und dadurch auch das solgende Indossement, in Ansehung des Zeitpuncts, außer Zweisel seste.

Conclusum in Senatu Hamburgensi ben 29. Mar; 1813.

#### 4.

# Bublicandum

in Betreff der unter der frangofischen herrschaft abgegebenen Erkenntniffe, vom 31. Marg 1813. (f. oben S. 115. Urt. 8.)

1. Erkenntnisse, welche unter ber herrschaft ber französis. Geseße in solchen Sachen abgegeben sind, die nunmehr zur Competenz der Justizbehörden dieser Stadt und beren Gebiets gehören und noch nicht insinuirt sind, mussen, wenn

wenn folches geschehen foll, bem erften herrn

Prator vorgezeigt werben.

Er wird sodann die Insinuationen, welche in der Stadt vorgenommen werden mussen, einem von ihm zu benennenden Officianten auftragen, in Unsehung des Gebiets aber die Sache an die competente landbehörde verweisen. Jeder Officiant muß den Tag und Ort der von ihm geschehenen Insinuation, imgleichen den Namen der Person, welcher er die Abschrift des Erstenntnisses eingehändigt, unter der OriginalsErpedition und deren Abschrift bemerken, und darüber ein genaues Register halten.

2. Während ber Varanz ber Samburgischen Gerichte bleiben bie im Französischen Rechte vorgeschriebenen, mit bem 17. März bieses Jahres nicht abgelaufenen Nothfristen salvirt. Vor bem Ende bieser Vacanz sollen über bas weitere Versahren bie erforderlichen Verfügungen getroffen und zur öffentlichen Wissenschaft

gebracht werben.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 31 Martii 1813.

## LIX.

### Jun. 17.

# Publicandum

wegen Anzeige der des Nachts ihr, ben hiefigen Burgern oder Einwohnern habendes, Quartier verlassenden Soldaten.

Pheiten ber Polizen. Behorde wird allen Burgern und Einwohnern angezeigt, daß, um Sicherheit und Ordnung zu erhalten, und Gewaltthätigkeiten und Diebstähle zu verhindern, es nothig ist, daß ein jeder, ben dem Soldaten

einquartirt find, falls biefe bes Dachts ihr Jun. 17. Quartier verlaffen, ober, wenn fie nicht auf ber Bache find, bie Rachte außer bem Saufe zubringen, fofort ben folgenben Morgen bem Berrn Plag Commenbanten, Dberften von Soven, Neuenwall Dr. 166. eine Unzeige bavon macht, ber sobann auf biese Angeige, gur Sicherheit ber Stadt, eine Untersuchung begrunden wird. Rein Burger und Einwohner barf befurchten, baß er biefer Ungeige wegen von feinem Einquartirten beunruhigt werben wird. Außerdem aber wird ein jeber Burger und Ginwohner, ober ber fonft mit Goldaten einiges Berfehr bat, erinnert und gewarnt, forgfaltig allen Streit zu meiben, und vor Thatlichkeiten fich in Acht zu nehmen, ba jedes Vergreifen und jede verübte Thatlichkeit an einen Golbaten, felbst mit forperlicher Strafe, gegindet werden wird; babingegen werden die Soldaten, die Unfug machen und fich Thatlichfeiten erlauben, sobald barüber nur eine Unzeige an ben Srn. Plag-Commendanten gemacht wird, unfehlbar aufs scharffte bestraft werben.

Samburg, den 17. Jun. 1814.

Ih. Brunnemann, Lt. 3. S. Bartels, Dr.

### LX.

## Notification

Jun. 18.

wegen der Reclamationen, das frangofische Krieges. Departement betreffend.

Nach Maaßgabe ber E. Hocheblen Rath von dem französischen Commissaire ordon-

donnateur, Herrn Chev. Monnay, gemachten Mittheilung, welche die Erkeichterung
und Beschleunigung der Entscheidung über die
Reclamationen bezweckt, werden diejenigen,
die ben demselben Reclamationen, die französische Regierung und insbesondre das KriegsDepartement betreffend, machen wollen, erinnert, daß sie ben ihren Reclamationen, solche,
die einzelne Militair-Personen oder Ugenten
und Angestellte sur das Kriegswesen, und solche, die das Materielle und die Verwaltung
sur das Kriegswesen angehen, unterscheiden und
von einander absondern.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 18 Jun. 1814.

f. oben G. go. Jun. 6. unten Jul. 1.

## LXI.

### Jun. 19. 1

## Publicandum

in Betref der aus den Magazinen abzuholenden Rationen für die einquartirten Goldaten.

Die Einquartirungs Commission bringt es hiemit zu jedermanns Wissenschaft, daß vom Mittewochen den 22. Juni an, die Einwohner, ben denen die Soldaten einquartirt sind, die Rationen der lebensmittel, wie solche in dem Publicando Eines Hochedlen Raths vom 6. Juni dieses Jahrs bestimmt worden, aus den Magazinen der Cantons absholen können, und zwar

im 1. Canton vom Pferbemartt Do. 40.

2. Canton von der fleinen Reichen ftraße Do. 117.

im

im 3. Canton von ber Deichstraße No. 33. Jun. 19.

Rranenkamp Mo. 81.

. 5. Canton vom Dragonerstall No. 360.

. 6ten Canton vom Balentinsfamp No. 148.

und in St. Georg ben bem Quartiermei-

fter Beftphaten auf bem Strobbaufe.

Nach dieser Einrichtung wird die Beschwerde ganzlich wegfallen, daß die Rationen
gar nicht, oder nur sehr gekürzt, eingeliesert
werden, und darf man daher um so mehr erwarten, daß die Bürger alles dazu bentragen
werden, um das gute Vernehmen mit den Kaiserlich-Russischen Truppen zu erhalten, und aus Gastfreundschaft ben einzelnen Artifeln zu besserer Verpslegung etwas
benlegen werden.

Bis jum 22. Juni aber geschieht bie Ber-

pflegung auf die bisher übliche Weife.

hamburg den 19. Juny 1814.

J. H. Bartels, Dr. Prafident der Einquartirungs: Commission. 1. oben S. 82. Jun. 6. unten Jun. 21.

### LXII.

# Bekanntmachung

Jun. 20.

abseiten der Wohlthatigkeits = Commission.

Ben ber heutigen ersten Versammlung ber Wohlthatigkeits - Commission zur Untersstügung ber durch ben Krieg verarmten ham-

burger haben sich eine Menge Unglücklicher gemeldet, die durchaus nicht für diese Commission gehören, namentlich haben sich viele, der Armen-Anstalt angehörige, und durch frühere Krankheit herunter gekommene Arme sistiret, denen die Commission durchaus kein Geld zu geben besugt ist. Sie muß diese Leute abweisen, und erklart dies öffentlich, damit diesen Unglücklichen ihre Zeit erspart, und die Commission mit unnügen Arbeiten verschont werde.

hamburg, den 20. Junius 1814. Mamens der Commission:

Genator Abenbroth.

f. oben G. 103. Jun. 13. unten Jul. 22.

Anmerk. Die Einrichtung und Absicht dieser von dem Senat veranlasten Commisson hat Hr. Senator Abendroth im Hamburger unparth. Correspondenten vom 17. Jun. 1814 No. 18. solgendermaßen bekannt gemacht:

ganz besonders Englands, hat es großmuthigst dahin gebracht, daß die vertriebenen Hamburger nicht nur während ihrer Vertriebenen Famburger nicht nur während ihrer Vertriebung ernährt und in ihrer Krankheit verpflegt sind, sondern daß auch noch jest eine nicht unbeträchtliche Summe sich in den Händen der niedergesesten Commission besindet, um diesen Unglücklichen wieder Freude am Leben zu geben, um ihre gesunkenen Kräste zu heben und um es ihnen möglich zu machen, als nüßliche, thätige Vürger wieder auszutreten.

Um mit gleicher Sorgsamkeit ihre Pflichten gegen diese eblen Geber zu erfüllen, und mit ber

forg.

sorgfältigsten Unparthenlichkeit gegen unse Mitburger zu handeln, hat die Commission sich über gewisse Puncte vereinigt und ben ihrer Ehre davon nicht abzuweichen versprochen. Damit mehrere Unglückliche, benen die Commission nicht helsen kann, sich keine vergebliche Hoffnung machen, die nicht erfüllt werden kann, so werden aus den Puncten, worüber sich die Commission vereinigt hat, die Grundsäse hiemit bekannt gemacht, nach welchen diese Gaben ganz unerlässlich vertheilt werden müssen.

- I. Niemand hat einen Unspruch auf diese Gelder zu machen, als wer erweislich durch die Occupation im May 1813, oder durch die Belagerung gelitten hat, Bewohner der Stadt und der Vorstädte St. Georg und Hamburgerberg ist, und jest in dem Bezirk der Stadt oder der Borstädte wohnt. Da das Gebiet anderweitig unterstüßt wird, und sich dort besondere Commissionen gebildet haben, so kann kein Bewohner des Gebiets hier Unterstüßung erhalten.
- II. Der erlittene Schaben muß ber Urt sein, daß der um Unterstüßung Nachsuchende dadurch wegen mangelnder Bekleidung, Beschung oder Geräthe an seinem Gewerbe gehindert wird, und daß er keine Mittel hat, sich selbst zu helsen. Miethe wird nicht bezahlt.
- TII. Der, welcher eine Unterstüßung nachsucht, muß, um zur Untersuchung, ob er eine
  Unterstüßung erhalten soll oder nicht, zugelassen
  zu werden, einen von zwen hiesigen Bürgern
  unterschriebenen Schein folgenden Inhalts benbringen.

Wir Endes-Unterschriebene bescheinigen es auf unser Gewissen und an Eides Statt, daß es uns wohl bekannt ist, daß Vorzeiger dieses, . . . , alt . . Jahre, seines Gewerbes . . , wohnhaft . . , verhenrathet und Vater von . .

. Kindern, die noch nicht verforgt find, ber den gegenwärtigen Schein eigenhändig unterschrieben hat, durch die Wiederbesehung der Stadt Hamburg im Fruhjahr 1843, oder durch die spater eingetretene Blockade, ohne sein Verschulden in einen solchen Zustand gerathen ift, daß er wegen mangelnder

inicht mehr in Stande ist, sich und die Seinigen zu ernahren; daß er uns als ein fleißiger, redlicher, nüchterner Mann befannt ist, und daß wir es auf unser Gewissen glauben, daß ihm mit einer Summe von ..., um davon ... anzuschaffen, so geholsen wird, daß er wieder ein nüblicher Staatsburger werden kann.

Welche Scheine jedoch nicht zu brucken sind, sondern nach dem, ben den Mitgliedern porhandenen Formulare, ausgesertiget werden mussen.

IV. Wer einen solchen Schein benbringt, wird, nach dem festgesesten Formulare, an ein bestimmtes Mitglied dieser Commission in turno verwiesen, welches sodann innerhalb 8 Tagen einen schriftlichen Vericht darüber abstattet, der mit allen Belegen und Erläuterungen, die ersforderlich sind, begleitet senn muß.

V. Nach allen biesen bengebrachten Piecen bestimmt die Committe, ob und wie viel an die

Bittenben gegeben werben foll.

VI. Uebrigens haben die Bekenner aller Confesionen, wenn sie sich sonst zu dieser Unterstützung qualificiren, Recht an diese Fonds, so weit sie hinreichen.

VII. Wenn ein Fall einmal nach reiflicher Ueberlegung vorgewesen ift, so kann er nicht

wieder jum Vortrag gebracht werden.

VIII. Um ben Zweck der Geber möglichst zu erfüllen, und alles mit der größten Humanitat auszuführen, werden die Commisions:Mitglieder die Geschäfte, so weit irgend möglich, alle selbst verwalten und keine Officianten daben zuziehen.

Die Anmelbung geschieht an jedem Montage und Mittewochen auf dem Kathhause von 12 bis 2 Uhr, und zwar am Montage, ben

20ften Junii, zuerft.

Um Donnerstage und Sonnabend versammelt sich die ganze Committe, um die erforderlichen Beschlusse zu fassen.

Die Zahlungen geschehen nur am Frentage von 8-bis 12 Uhr, durch Herrn von Uren, im Jungfernstieg, auf die sestgesetze Urt.

Wer noch Bentrage zu Diesem menschenfreundlichen erfreulichen Zweck geben will, schicke sie gefälligst an Herrn Otto von Aren ein; überdies wird es einem jeden Commissions-Mitgliede zur großen Freude gereichen, solche ber Casse einliesern zu können; so wird vieles Elend gemildert werden, und gewiß mauche Familie diesen eblen Wohlthätern, deren Geschäftsführer die Commission zu fenn die Spre hat, ihr Fortsommen und Gluck banken, auch viel Segen auf spate Generationen aus diesem Werein hersvorgehen. Der Krieg hat viele tiese Wunden geschlagen; diese friedliche Vereinigung wird manche Thrane trocknen.

So wie überhaupt die Committe von ihrer Administration Rechnung ablegen wird, so werten auch die Namen berjenigen, die etwas zu diesem Zwecke großmuthigst geben, falls sie es nicht ausdrücklich verbitten, befannt gemacht werden.

Der Senat hat Herrn Senator Sonnt ag und dem Unterzeichneten die Ehre erzeigt, abseiten des Senates zu dieser menschenfreundlichen Bemühung mitzuwirfen; er hat durch den Unterzeichneten folgende Bürger, die sich schon in Altona, Lübeck und Bremen um unsere ausgestriebenen Bürger so verdient gemacht hatten, ersuchen lassen, diese Committe zu bilden:

hr. Fr. Perthes, als Mitglied ber Central-Committé.

. D. von Aren, Joh. D. Mugen.

becher, als die 6 altesten B. Pelger, Glieder ber Alto-

J. D. Stoppel,

naer Committé.

. S. M. Stoppel,

D. Ruder.

· Arnold Schubad, abseiten ber Committe zu lubed.

Charles Parish, als Mitglieb ber Committe ju Bremen.

Die

Die also formirte Committé hat noch folgende herren ersucht, ihrer Vereinigung benzutreten:

frn. Pafter Willerbing.

. B. Robsen, Sals. Sohn.

. Jacob Oppenheim.

G. von Softrup.

. Dr. Binber.

Gottes Segen wird ben einem fo humanen Ge- . schäfte mit uns fenn.

Samburg, ben 15ten Junii 1814.

Abendroth, Senator.

### LXIII.

# Publicandum,

Jun. 20

wider die Beleidigungen frangofischer Militar: Personen.

Sinige herumtreibende Knaben haben es in dieser Zeit einige male versucht, hier anwessende französische Militairpersonen zu insultiren, ja einige haben ihre Unart so weit getrieben, die aus den Hospitalern zurückfehrenden Militärpersonen, die ja eben sowohl ein Opfer des vorigen Frankreichs sind, als wir, thatlich zu beleidigen. Einem Hochedlen Rath ist es allerdings sehr wohl bekannt, daß die gutgesinnten ordentlichen Bürger ben allen Gesühlen des Schmerzes über ihre leiden nicht im Stande sind, sich seigerweise an wehrlosen Menschen zu rächen, da aber die Folgen eines solchen Benehmens nicht auf die Urheber allein, sondern auf die ganze Stadt zurückfallen können, so ermah-

mahnet berselbe alle Burger und Einwohner, einem solchen Unwesen, wo sie ihn etwa treffen sollten, zu steuern, und besonders ihre Kinder, und ihre Untergebenen, die die Folgen eines solchen Betragens nicht zu erwägen im Stande sind, zu einem ordentlichen Benehmen anzuhalten, er verordnet sodann, daß diejenigen leichtssinigen Menschen, die eines solchen Vergehens sich serner schuldig machen sollten, sosort arretirt werden sollen, um nach der Schwere ihres Vergehens, den Gesehen gemäß, als Storer der öffentlichen Ruhe bestraft zu werden.

Gegeben in Unferer Rathsverfammlung, Samburg, den 20. Jun. 1814.

### LXIV.

Jun. 20.

### Verordnung

wegen herstellung der Zamburgischen Zoll-Kinsnahmen und wegen der zu dem Ende provisorisch auf 3 Monate beliebten Modalität. Auf Befehl Lines Zochedlen Raths publicirt den 20. Juny 1814.

In Folge Rath - und Burgerschlusses vom 6. Juny, so wie in Folge ber zwischen Einem Hocheblen Rath und ber von Erb-gesessener Burgerschaft am 27. May b. J. ernannten lobl. Deputation genommenen Be-schlusse, wird hiemit, abseiten Eines Hocheblen Raths, wegen herstellung der hiesigen Zoll-Einnahmen und wegen der zu dem Ende provisorisch auf 3 Monate beliebten Modalität, so wie wegen Unterordnung des hiesigen Zoll-und des Uccise-Wesens unter der Ober-Aus-sicht

sicht einer besondern Boll- und Accise-Depu- Jun. 20. tation, folgendes jur Wissenschaft des Publi- cums gebracht.

I. Es ist für die nächstfolgenden 3 Monate, zur Ober-Aufsicht über das hiesige Zoll- und Accise-Wesen und zum Behuf der Revision desselben, eine Zoll- und Accise-Deputation niedergeset, bestehend aus den Herren Senatoren Gräpel und Westphalen, und denen Spidaren Joh. Friederich Woigt, Mitberordneten löbl. Kämmeren, Mart. Gartieb Sillem, Präses der Commerz-Deputation, Hinrich Kenkler, Peter Keetmann und Joh. Matth. Kreep.

II. Bahrend ber nachstfolgenden 3 Monate ift von allen feewarts hiefelbst aus = und eingehenden Waaren und von den feewarts gefommenen, außerhalb biefer Stadt auf der Elbe geloschten, hernach zu Wasser ober zu Lande auf hier tommenden Waaren, der Boll mit 1 Procent Courant von Banco vom Werthe nach dem laufenden biefigen Borfen : Preife, und von den landwarts ein und ausgehenden Waaren mit & Procent Cour. von Banco vom gleichmäßigen Werthe zu entrichten. Boll ift von allen benjenigen Waaren zu bezahlen, welche seit bem 26. Man b. 3, als bem Lage des Wiedereintritts der hamburgischen Selbsiffandigkeit, hiefelbst ein = und auspassirt find, und wird in Ansehung ber Boll- Entrichtung von benjenigen Waaren, welche mabrend ber Monate Marg, Upril und Man vorigen Jahres hiefelbst eingeführt sind, fo fern noch fein

fein Boll beshalb entrichtet worden, die weitere Bestimmung vorbehalten. (f. oben G. 64)

Jedoch find von biefer Zoll-Entrichtung

ausgenommen:

1. alle hiefige Fabricate, welche von hier ausgeführt werden;

2. alles Leinen, Barn, Rupfer und Rorn;

3. die von Fuhrleuten nach Sollstein und Mecklenburg und von niederwarts fahrenden Schiffern mitgenommenen Victualien und Pacotillen, bis 20 Pfund an Gewicht;

4. alles Transito : But.

Der Schiffs - Zoll wird folgendermaßen, nach auf dem Zoll = Comtoire ordnungsmäßig vorzulegenden Meß - Zetteln und ohne Rücksicht darauf, ob die Schiffe Kanonen führen oder nicht, erhoben werden:

1. von allen Schiffen, die aus Oft- und West-Indien, Nord- und Sud-Umerica und

ber mittellandischen Gee fommen,

für die Commerz Last . 3 mg - 18

2. von allen Schiffen, Die aus anbern Europäischen Safen fommen und nicht unten sub. Lit. 3. ausgenommen find.

für die Commerz-laft . 2 = -

3. von ben aus Holland, Offfriesland, ber Wefer, ber Sider und von Jutland fommenden Schiffen, imgleichen von benjenigen, die bloß Steinkohlen geladen haben, wenn fie über 15 Commerg-Laft halten,

für die Commerz-Last ..

wenn

- m2 8 B

venn sie unter 15 Commerztast halten, für die Commerz-tast

.

Citt. 20

4. von ben von Burtehube, Stabe ic. und ber Oft fommenben Schiffen, statt bes früher bezahlten Hafen-Gelbes, von jebem Schiffe

Ausgenommen sind von diesem Schiffs. Bolle die hiesigen Gronlandsfahrer und die von Grund auf hieselbst neu erbaueten Schiffe, jes

boch lettere nur für ihre erfte Reise.

Diese obbemerkten Zoll-Abgaben mussen in Hamburger Courant-Gelbe, und zwar auf bem hiesigen Zoll-Comtoire entrichtet werden. Es sinden überall keine Sporteln ben biefen

Boll - Erhebungen fatt.

III. Die Boll - Abgaben muffen in ber Regel, ber Boll-Ordnung gemaß, refp. fogleich. ben der Unkunft und in Ansehung der abgehenben Baaren vor ber Ginladung berfelben ge-Schehen. In Fallen ankommender und landwarts ausgehender Maaren fann, als Musnahme, eine Frist von bochstens einem Monat. vom Lage refp. ber Anfunft ober bes Abganges ber Waaren an, jur Berichtigung bes Bolls gestattet werben. Wer zu biefer Musnahme admittirt werden will, muß fogleich ben ber Un-gabe ber Baaren im Boll-Comtoire einen Interimsichein unterzeichnen, in welchem genau die Große der Gebinde, beren Inhalt, Maaß. und Gewicht, Mark und Nummer anzugeben, und worin die Verpflichtung enthalten, ben schuldigen Zollen innerhalb Monatsfrift, ben Strafe

Strafe ber sofort per executionem zn geschehenden Bentreibung des gedoppelten Betrags besselben, zu entrichten. Diese Interimsscheine mussen und gestempeltem Papiere, und zwar sur Waaren Parteien an Werth 100 mg, à 4 kg, von 101 bis 300 mg, à 8 kg, und über 300 mg an Werth, à 1 mg Stempel - Abgabe ausgestellet werden.

IV. Für Transito-Güter wird ein Zeitraum von 3 Monaten zugestanden. Transito-Güter dürfen von keinem andern, als demjenigen, auf welchen der ertheilte Transito-Zettel lautet, ausgeführt werden, und soll übrigens strenge auf die Vorschriften der altern Transito-Ordnung und wegen des auf die genaue Befolgung der Zoll-Ordnung gerichteten Zoll-Eides gehalten werden.

V. Die Accise Officianten an ben Thoren und Baumen haben die Obliegenheit, auf die ein = und ausgehenden Baaren und Schiffe gu achten und folche unter Controlle ju nehmen; fie haben ben Bestand ber Baaren mit ben Boll-Retteln, in welchen die Babl, Große, Gigenschaft, bie richtige Benennung und Marke ber Gebinde, bas Gewicht und ber Werth ber Bagren und Effecten ausgebruckt fenn muß, ju vergleichen und barauf die geborigen Aufgaben beym Zoll - Comtoire zu machen. Gie burfen bie einfommenden zollbaren Waaren und Schiffe nicht eber einpaffiren ober lofchen laffen, als bis ihnen entweder die benm Boll . Comtoire erfolgte Berichtigung bes Zolls bocumentirt ift. ober bis sie vom Boll . Comtoire eine schriftliche Autorifation, jur Bestattung bes Ginpassirens ober

soschens, erhalten haben. Das Auspassiren Jun. 20. ober Einladen seewarts ausgehender Waaren, dursen sie nicht ohne Bescheinigung vom Zoll-Comtoir, über den entrichteten Zoll, gestatten; das Auspassiren oder Einladen seewarts ausgeshender Waaren, dursen sie nicht ohne Bescheisnigung vom Zoll-Comtoir, über den entrichteten Zoll gestatten; das Auspassiren der landwarts ausgehenden Waaren aber haben sie auch auf schriftliche Autorisation, abseiten des Zoll-Comtoirs, geschehen zu lassen.

VI. Die Schiffer, Makler, Ligenbrüber und Giterbestäter mussen sogleich, resp. ben Ankunft und zeitig vor intendirter Absendung der Waaren, und ben seewarts ankommenden Waaren vor Deffnung der Schiffsluken, die Connossemente, Manifeste, Frachtbriefe und Contentzettel beym Zoll Comtoire einliefern, damit daselbst der Inhalt, so wie derjenigen der Aufgaben der Accise Officianten, an Thoren und Bäumen gehörig aufgezeichnet, zu Buche gebracht und mit den Zoll Zetteln verglichen werde.

VII. Das Zoll-Comtoir ist vorläusig hies selbst auf dem Eimbeckischen Hause, die zu dem Ende eine Einrichtung auf dem hiesigen Rathbause getroffen senn wird, und wird solches Zoll-Comtoir alle Tage, mit Ausnahme der Sonntage und Festtage, von Morgens 8 Uhr bis Abends 8 Uhr geöffnet senn.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 20 Junii 1814.

f. folgende Rr. LXV.

#### LXV.

Jun. 21.

### Publicandum,

betreffend die Sormulare zu den Follzetteln.

Es werden hiemit, abseiten Eines Hochedlen Raths, nachstehend die Formulare öffentlich bekannt gemacht, nach welchen, in Gemäßheit der Verordnung vom 20. d. M., wegen provisorischer Herstellung der hiesigen Boll-Einnahmen, die Bollzettel und die Interims-Bollzettel oder Scheine ausgesertigt werden mussen.

Conclusum in Senatu Hamburgensi,

d. 21 Junii 1814.

### Formular gu ben Boll - Betteln.

Samburg, den

1814.

refp. Eingeh. bon

Sim Schiffe Bur Fuhr

Schiffer . . . mit Fuhrmann

gemartt

wagen Netto Samburger Bewicht balten an Magge

an Stückenzahl

Berth nach bem heutigen Borfenpreise Beo. Me. Auf geleisteten Burger : Cib.

21m refp. den Boll bezahlt mit Cour. Det.

N N Boll Schreiber.

Die Interims Bollgettel oder Scheine find nach dem obigen Formular ber Bollgettel auszustellen, und ift hingugufügen:

Ich verpflichte mich hiedurch, binnen eines Monate Frift a dato den verordnungsmäßigen Bollen von obbemerkten Waaren (oder Effecten) dem hiesigen Boll Comtoir du berichtigen, und unterwerfe mich widrigenfalls der sofote per executionem du geschehenden Behtreibung des gesooppelten Boll Betrags.

f. unten Octbr. 21.

LXVI.

#### LXVI.

# Publicandum

Jun. 21.

in Betreff des Sypotheten = Wefens in ber Stadt und beren Bebiet.

Die von Einem Hocheblen Rathe ben 26. April 1813 publicirte transitorische Bersügung, das öffentliche Hypotheken. Wesen in der Stadt und deren Gebiete betreffend, ist, zusolge Uebereinkunst Eines Hocheblen Rathes mit der Deputation Erbgesessener Bürgerschaft, auch auf den jesigen abermaligen Wieder-Eintritt der vorigen Hamburgischen Gesese und Rechte anzuwenden, und wird in Ansehung dessen, was Art. 1. und 5. derselben in Beziehung auf den Zeit-Punct des 20. Ausgust 1811 verordnet worden, gleichfalls auf den Zeitraum zwischen dem 31. März und dem 30. May 1813 hiemit erstreckt.

Begeben Samburg, in ber Raths = Ber-

sammlung, ben 21. Juny 1814.

f. oben G. 38. Rr. 18. und G. 30. Mr. 12.

Anmer f. Die im vorstehenden Publicando anges zogene, am 26. April 1813 publicirte transitoris iche Berfügung ift folgende:

### LXVII.

Durch R. u. B. Schliß v. 24. April 1813 beliebte transitorische Verfügung, das öffentliche Hypothekenwesen in der Stadt und deren Gebiete betreffend. Auf Besehl Lines Zocheden und Zochweisen Raths der freyen Hansestadt Hams burg publicirt ben 26. April 1813.

1. Alle und jede vor dem 20. August 1811 ben offentlichen Grundstücks- und Hypothes- fen-

fen. Buchern ber Stadt und beren Gebiets inscribirt gewesenen Grundmiethen, Renten und Poste, selbst wenn sie wahrend der Herrschaft der französischen Gesese in die Register des Hypotheken-Bewahrers entweder gar nicht, oder in der Form fehlerhaft eingeschrieben senn sollten, behalten, in so ferne sie nicht getilgt sind, ihre vor dem besagten 20. August nach den Hamburgischen Gesesen erlangten Rechte und Priorität, und stehen ihnen alle nach dem 20. August 1811 geschehenen neuen Einschreibungen nach, in so ferne die alteren Hypothekarischen Gläubiger nicht ausdrücklich zurückgetreten senn sollten.

2. a) Alle unter ber Berrichaft ber frangofifchen Gefebe gefchehenen Umfchreibungen von Grundflucken, Grundmiethen, Renten und Posten, wie auch resp. beren Tilgung, und alle und jebe neue Ginschreibungen muffen von ben competenten Behorden in die offentlichen Grundflucks - und Sypothefen - Bucher, Die ihnen bes Endes juructjugeben find, in ber geborigen Form, ohne vorgangige offentliche Berlaffung, ex officio unentgelblich notirt werben. b) Sat Remand gur vorbefagten Umfchreibung, Gin-Schreibung ober Tilgung bereits ein Recht erlangt, es ift aber bie Umfchreibung, Ginfchreis bung ober Tilgung noch nicht geschehen, so ift Die öffentliche Berlaffung in Betreff der Beborben, wo solche üblich ift, in allen Fallen aber die perfonliche Ertheilung des Confenses por ben Behorden dazu erforderlich.

3. Aus den Registern des vormaligen Grn. Hopotheten. Bewahrers werden, jum Behuf

ver Einkragung in die öffentlichen Grundstücksund Hippotheken-Bücher, vier, besonders nach den einzelnen Competenzen abzutheilende Auszüge angesertigt, und zwar in Ansehung der unter der Herrschaft der französischen Gesehe a) umgeschriebenen Grundstücke, b) der cedireten, vorhin eingetragen gewesenen, und c) der getilgten Grundmiethen, Renten und Poste, wie auch d) der in diesem Zeitraum geschehenen neuen Einschreibungen.

Diese Urbeit muß unverzüglich angefangen

und möglichst schleunig beendigt werben.

4. Der mit bieser Arbeit beauftragte Officiant erhalt eine billige Remuneration aus ber Cammer.

5. Alle und jede in den alten Grundstücksund Hypotheken-Büchern befindliche Clauseln, welche vor dem 20. August 1811 bengefügt waren und seit der Zeit weder getilgt noch durch rechtskräftige Erkenntnisse vernichtet worden. sind, bleiben in voller Kraft.

Die bloße Nicht-Erwähnung solcher Claufeln in den Registern des vormaligen Hypotheken-Bewahrers benimmt der Gultigkeit ber-

felben nichts.

6. Um allen Irrthumern besto sicherer vorzubeugen, sollen alle die, denen unter der Herrs
schaft der französischen Gesetze die bereits vorhin
in den Grundstücks und Hypothefen Buchern
inscribirt gewesenen Grundstücke, Grundmiesthen, Renten und Poste zugeschrieben, oder zu
deren Gunsten neue Einschreibungen geschehen
oder altere getilgt sind, sobald die Articulo 2.
lit. a. verordneten Eintragungen vollendet sind,

offentlich aufgefordert werden, ihre Beschwerungen, Ertracte und Documente, innerhalb 3 Monaten, ben den competenten Behörden zu produciren, um solche Beränderungen auf denselben notiren zu lassen, widrigenfalls sie sich die ihnen daraus entstehenden Nachtheile selbst benzumessen haben werden.

7. Durch die geschehene Eintragung der Umschreibung eines Grundstücks in die alten Grundstücks. Bucher wird der Eigenthumer desselben, den hamburgischen Rechten gemäß, den hypothekarischen Gläubigern ebenfalls per-

sonlich verpflichtet.

8. Ben Umschreibungen von Grundstücken, Grundmiethen, Renten und Posten oder resp. deren Tilgung, wenn sie auf dem Namen einer unter der Herrschaft der französischen Gesetz verheiratheten Frauensperson stehen, imgleichen ben Tilgung einer zu ihren Gunsten geschehenen neuen Einschreibung, so wie auch im Falle einer benzusügenden oder zu tilgenden Clausel, ist der Consens bender Speleute, um allen Schwierigkeiten einer Untersuchung über die Vermögens Verhältnisse derselben auszuweischen, ersorderlich.

f. unten Jul. 6.

Anmert. Es erging anben folgendes Commissorium :

# Extractus Protocolli Senatus Hamburgensis

Martis d. 23. Martii 1813.

Conclusum et commissum D'is Secretariis, die frühern Normen und Grundsäße

My 200 Google

bes Verfahrens in Ansehung ber Führung ber Immobilien = und Spportheken Drotocolle, und wegen bes Sppotheken = Wefens überhaupt, in ber Schreiberen fordersamst herzustellen und bes solgen zu lassen.

3. S. Seife, Dr.

#### LXVIII.

### Publicandum

Jun. 21.

wegen der den Russisch = Raiserlichen Officieren ausgesesten Verpflegung.

- a Se. Ercellenz, ber Hr. General Lieutes nant Oppermann, Chef des General Staabes der Armee von Pohlen, Einem Hochebeln Rath angezeigt hat, daß die Russischen Ansterlichen Officiere eine tarismäßige Verpflegung aus den Magazinen erhalten mußen, daß diese tarismäßige Verpflegung in solz genden Rationen besteht:
  - 1) für die Staabs, und andere Capitaine
    - 4 Pfund Brod,

4 Pfund Fleisch,

1 Pfund Reis ober Graupen,

- 2 Portionen gutes Bier ober Brandtwein,
- 2) für die Lieutenants, Second-Lieutenants und Fähndrichs
  - 2 Pfund Brod,

2 Pfund Fleisch,

7 Pfund Reis oder Graupen,

1 Portion guten Brandtwein ober Bier,

baß bie Ertheilung biefer Rationen in natura aber großen Schwierigkeiten unterworfen fent murbe, und baf baber Ge. Ercelleng ber commandirende herr General en Chef befohlen baß alle Dber - Officiere, vom Kabndrich bis jum Capitain, burch ihre Wirthe maßig, jedoch ohne Caffe, Buder und Bein, forbern ju burfen, gefpeift werden follen; fo wird biefes bies mit abseiten ber Ginquartirungs Commission zu jebermanns Wiffenschaft und Nachachtung offentlich befannt gemacht, verbunden mit folz genber Anzeige, baß fur bie Berpflegung ber vorbemelbeten Officiere von ben Regiments : Commandeurs Quittun: gen gegeben merben follen, bie bie obenbemerften Quantitaten von Lebensmitteln enthalten merben.

hamburg, ben 21. Juni 1814.

3. S. Bartels, Dr.

Prafes der Einquartirungs, Commiffion.

f. oben Jun. 6. G. 82. unten Mug. 8.

### LXIX.

Jun. 26.

### Publicandum

wegen der von den verabschiedeten Burgergardi= ften noch inne habenden Quartiere.

a ben der bevorstehenden starken Bequartirung es nothig ist, daß alle Quartiere von denen, die kein Recht mehr auf Einquartirung haben, sobald möglich verlassen werden musmuffen; so wird hiemit offentlich bekannt ge. Jun. 26. macht, bag bie verabschiebeten Burgergardi. ften nur bis jum 28. Juni ein Recht auf Quartier haben, und mithin an diefem Tage biefe Quartiere verlaffen muffen.

Samburg, ben 26. Juni 1814.

3. S. Bartels, Dr. Prafee der Einquartirunge Commiffion.

1. oben G. 36, Dai 28.

#### LXX.

### Bublication

Jun. 28.

in Betreff des am 30. Junius ftatt habenben fenerlie den Lingugs der Banfeatischen Legion.

a unter Vorwissen und Genehmigung von Gr. Ercelleng, bem Ruffifch Ranferl. Beneral en Chef, Brafen von Bennigfen, am 30. Jun. d. J. Die Banfeatifche Legion ihren feverlichen Gingug in Die Stadt halten und in die offenen Arme ber Ihrigen, nach ruhmvoll vollendeter militairischer Laufbabn, zurudfehren wird, fo balt E. S. Rath fich überzeugt, baß ein jeder Burger und Ginwohner, so viel an ihm liegt, babin seben werde, daß nichts ben reinen Freudengenuß ftohre ober unterbreche und Ruhe und Ordnung erhalten werbe. Indem er hiezu feine Mitburger vaterlichst ermahnt, ordnet er zugleich die Fenerlichkeiten biefes Tags folgendermaßen an: 1. Der Einzug ber Banfeatischen legion

geschieht burch bas Brockthor, und wird bes

halb basselbe, so wie bas Sandthor, ben ganzen Morgen geschlossen, und nicht eher, als bis der Einzug beginnt, geöffnet werden. Bor 8 Uhr ist ein Einlaß im Brockthor erlaubt, spåter können nur die aus- und eingelassen werden, die mit einer von einem der Polizen. Herren unterzeichneten Karte versehen sind.

- 2. Der feyerliche Zug geht vom Brodethor auf ben Ball bis zum Sandthore, über bem Sande, die Brodsbrude, Meuen Krahn, Ranen, Udmiralitätseftraße, Neuenwall, Jungfernstieg, Bleichen, von ba über die hohen Bleichen, Ganfemarft, Dammthorstraße, auf ben Wall zwischen dem Dammethore und dem Altonaer Thore, wo Erfrischungen servirt werden.
- 3. Der Polizen wird aufgetragen, bafür zu sorgen, baß nicht allein die Straßen, durch die der Zug geht, ganz besonders gereinigt, sondern daß auch alle Hindernisse hinweggeraumt werden, die den Zug aufhalten oder dem Publico schädlich werden können, und hat ein Jeder den hierauf sich beziehenden Anordnungen der Polizen gemäß sich zu betragen.
- 4. Von 11 Uhr an wird die Circulation aller Wagen durch die Straßen, durch welche ber Einzug paßirt, bis nach geendigter Feper-lichkeit ganzlich untersagt.
- 5. Einige Compagnien ber Burgermachen werden sich am Brockthore in Reihen aufstellen, und die ankommenden Sanseaten vorbenziehen las-

laffen und begrußen. Deputirte bes Genats Jun. 28. werden die Legion empfangen.

- 6. Bur Stunde bes Ginzugs, um 12 Uhr, wird von allen Thurmen mit allen Glocken gelautet.
- 7. Bon 1 bis 2 Uhr werden lob- und Danklieder von den Glockenspielen auf Petri und Micolai Thurm gespielt.
- 8. Die Zugänge auf den Wall vom Altonaer und Dammthore werden von Bürgerwachen besetzt werden, die den Andrang der Volksmenge zu verhindern und dafür zu sorgen haben, daß Niemand als die, die Sinrichtungen treffen mussen, auf den Wall zwischen dem Altonaer und Dammthore, die zur Ankunst der Legion, zugelassen werde.
- 9. Am Abend wird eine fremvillige Illumination erlaubt.
- 10. Da die Herren Officiere der Hanseatischen Legion zum Schauspiele eingeladen werden:
  so wird jeder Burger den Unordnungen der Polizen in dieser Kinsicht Folge leisten.
- 11. Das hochst gefährliche Schießen auf ben Straßen wird aufs ernstlichste und unter Beziehung auf die früher deshalb erlassenen Bersügungen untersagt. Die Eltern haben ihre Kinder von diesem unleidlichen Unfuge abzuhalten und sind selbst dasür verantwortlich. Wer diesen Tag der allgemeinen Freude durch Schießen oder sonstige Unordnung entweiht, ist ein Unruhestister, und wird als solcher angesehen und nach aller Strenge der Geseße gestrast werden. Alle Wachen sind befugt und beaufR 2 tragt,

tragt, sowohl die, die schießen, als auch die sonst sich unordentlich betragen, sofort zu arretiren.

Gegeben in Unferer Rathsversammlung, ben 28. Jun. 1814.

Anmert. Ueber Diese Feperlichkeit findet fich im Samb. Correspondenten von 1814, Rr. 26, fols gende Rachricht:

hamburg, den 30. Jun.

Seute war einer der merkwurdigsten und stolgesten Tage, welche die Jahrbucher Hamburgs aufzuweisen haben. Es war der Chrenzag, an welchem die Hanseatische Legion, mit Sieg und Ruhm gekrönt, aus dem Felde in die befrente Vaterstadt triumphirend

guruckfehrte.

Der Einzug erfolgte von Harburg her auf ber großen Brucke über Wilhelmsburg. Unter bem Donner ber Ranonen begaben sich die Deputirten des Senats, die Herren Senatoren Bartels und Westphalen, die zu der Brucke außer dem Brockhore, um die heimskehrenden siegreichen vaterlandischen Krieger zu empfangen. Das Officier-Corps berselben kam ihnen entgegen, worauf der Herr Senator Bartels solgende Unrede hielt:

"Willkommen, tapfere han featen! Willkommen! Das dankbare Hamburg erwartet Ihrer sehnsuchtsvoll! Die Lorbeeren, die Sie errungen haben, sind Hamburgs schönster Schmuck. Der Geist der alten Hanseaten ruht auf Ihnen; durch ihn haben Sie Deutschlands Frenheit und Selbsissandigkeit erkampst! Das bank-

bankbare Vaterland erkennt Ihre hohen Verbienste! Sie wurdig zu belohnen, ist unser Wunsch. Uch! daß uns die Krafte dazu fehlen!"

"Ziehen Sie jest ein in unsere Mauern! Der Geist der Einigkeit und des Zutrauens ziehe vor Ihnen her! Sie werden Ruhe und Ordnung, die jest im Innern herrschen, zu ershalten suchen. Dies erwartet Hamburg von Ihnen und fordert es als heilige Pflicht. Hoch leben die tapfern Hanseaten!"

Mit der warmsten Theilnahme und bem lebhaftesten Freudengefühle stimmte die Menge

ber Umftebenden in diefen Ausruf ein.

Der verdienstvolle Herr Oberst von Bigleben beantwortete die vorstehende Bewillkommnungs-Rede schon und zweckmäßig im Geiste der trefflichen Krieger, an deren Spike

er fich mit fo vielem Ruhme befindet.

Nachbem Se. Ercellenz, ber Ruffisch-Rais ferliche General en Chef, Die Erlaubnif gunt Ginrucken ertheilt batte, begann um 1 Uhr Mittags ber severliche Zug. Ein Corps von 75 weißgefleibeten, mit Blumen . Buirlanden . Schon geschmückten Madchen, überbrachte ben einziehenden belbenmuthigen Cohnen bes 23aterlandes lorbeer - und Gichenfrange, nebst freundlichen Bewillkommungsworten. Strafen, wodurch ber Bug gieng ober erft geben follte, maren mit Menschen überfaet, mit Flaggen geziert und die Fenster bis an die Birfel ber Baufer mit Buschauern, mit Damen und Madchen angefüllt, welche die einziehenden Rrieger mit Blumen bestreueten und burch Schwen=

Schwenken von Tuchern freudig begrüßten, während überall von Seiten der zahllosen Bolksmenge ein frohes Hurrah erscholl. Das Ganze gewährte den rührendsten Anblick. Cavallerie, Insanterie und Artillerie, die in der besten Ordnung einher zogen, erregten Bewunderung durch den trefslichen Zustand, in welchem sie, nach so vielfachen glorreichen Anstrengungen, aus dem Felde zurückfehrten. Bürger-Compagnien hatten in den Straßen Spalier gemacht, durch welche der Jubelzug gieng.

Als derfelbe auf dem Neuenwall benm Stadthause angekommen war, bekränzten aufs neue einige Mutter, die den Stolz und die Freude hatten, ihre Sohne in der legion der Lapfern glücklich zurückkehren zu sehen, die siegereichen Fahnen derselben.

Einer ber schönsten Augenblicke bes Zugs war ber, als die Truppen vor bem Hotel bes verehrten Feldherrn, Gr. Ercellenz bes Generals en Chef, Herrn Grafen von Bennigfen, vorben befilirten. Die Truppen hatten bas Gluck, von diesem eblen Helden mit der ihm eigenen Herzlichkeit und Gute auf die schmeischelhafteste Art begrüßt zu werden.

Bon ben großen Bleichen gieng nunmehr ber Zug durch die Dammthorstraße nach dem Walle, wo sur das ganze Corps ein Frühstück bereitet war. Unter den frohesten Gesühlen wurden ben demselben folgende Gesundheiten ausgebracht: Auf die hohen Alliirten! Auf das Wohl Hamburgs! Auf das Bohl der Hanseaten, ihres würdigen Chefs und fammtlicher Officiers! .

Auf bas Bohl bes Genats!

So groß das Gedränge ber Menschen ben dieser Fenerlichkeit war, so siel boch nicht die geringste Unordnung vor. Alles überließ sich nur den frohen Empfindungen des festlichen Tages.

Nachmittags um halb 5 Uhr begaben sich die Deputirten bes Senats, in Vegleitung der Hanseatischen Herren Officiers, zu Sr. Ercellenz, bem Herrn General en Chef, Grafen von Vennigsen, um ihm die Ausdrücke ihrer innigen Hochschäung zu überbringen. Der Empfung von Seiten dieses würdigen Pelben war so milbe und gutig, wie Er selbst.

Im Theater ward ber Lag ber Erlo-fung, von bem Regiffeur, herrn Schmibt, gegeben. Das Haus war finnvoll geschmuckt. Die Berren Deputirten bes Senats erschienen mit bem Officier Corps ber Sanfeatischen legion in ben für fie bereiteten Logen. Mit unend. lichem Benfall wurden jene Stellen bes Stucks aufgenommen, die sich auf die Tapferfeit ber Banfeaten bezogen. Als bas Eintrachtsband ins Parterre gereicht murbe, ward es von einem ber herren Senatoren nach ber loge gezogen und ben murdigen Chefs ber legion gereicht. Der garte Sinn biefer handlung ward allgemein verstanden. Der Jubel der Unwesenden erreichte ben bochften Grab, als jene Borte gefungen murben: "Gott fegne nun bie Stadt! und unfern eblen Rath!" Es ichien eine Familien. Seene ju fenn, wo fich die Bergen gegenseitig auf Die ungefünsteltste Beise ergießen. Ubends

Abends war die Stadt, zur dankbaren Bewillkommung der heimgekehrten Krieger, allgemein erleuchtet, die das schönste Corps ausmachen, welches Hamburg mit seinen benden Schwesterstädten je ausgestellt hat; ein Corps, welches sich durch seinen Heldengeist, durch seine patriotischen Anstrengungen und Verdienste ein unvergängliches Denkmal in den Herzen seiner Mitburger und ben der spätesten Nachwelt aufs ruhmvollste errichtet hat.

f. oben G. 22 u. f. unten Jul. I.

#### LXXI.

Jun. 29.

# Notification

wegen Aussetzung der Zaupt = und Iwolfens Predigt in der großen Michaeliskirche, am 3. Julius.

Da wegen ber Ruckfehr ber Hanseatischen Legion Sonntag, ben 3. Jul., eine Feyer in der großen Michaelis-Kirche seyn wird, so wird deshalb die gewöhnliche Haupt - und Zwölsen-Predigt, so wie die Communion, sür diesen Lag in der großen Michaelis-Kirche ausgesest.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 29 Jun. 1814.

f. unten Jul. 1.

#### LXXII.

# Publicandum

Jun. 29.

wegen Bentreibung der Grundsteuer durch bie Bausdiener.

Pheieten E. H. Raths wird hiemit zur Wiffenschaft des Publicums gebracht, daß die Hausdiener der Herren Burgermeister, Magnificenzen, zur Bentreibung der Ruckstände der Grund-, Thur- und Fenster-, Personal- und Mobiliar-Steuern beauftragt sind, und werden die hiesigen Burger und Einwohner angewiesen, sich gegen selbige gebührend zu betragen, und sich in vorkommenden Fällen deren Geschäfts-Ausrichtungen willig zu fügen.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 29 Jun. 1814.

### LXXIII.

# Notification

Jul. 1.

wegen des auf den 3. Jul. angesetzten Dankfestes wegen Rucktehr der Zanfeatischen Legion.

großen Michaelis-Rirche wegen glücklicher Ruckfehr ber hanseatischen Legion am Sonntage, ben 3. Julii, angeordnet worden, wird um Of Uhr seinen Ansang nehmen.

Eine zu diesem Zweck eigends componirte Musik wird vor ber Anrede, die der Hr. Doctor und Senior Rambach vom Altar halten wird, aufgeführt. Nach der Rede wird ein der Fenerlichkeit zweckmäßig angepaßtes Te

Deum

Deum nach ber gewöhnlichen Melodie gefungen. Das lied felbst wird in hinlanglicher Un-

zahl vertheilt werden.

Den Beschluß dieser Fenerlichkeit macht eine Sammlung, beren Ertrag für die verwundeten Hanseaten und Burger-Gardisten, und zur Unterstügung der Nachgebliebenen berer, die von ihnen im Rampf für Deutschlands Frenheit und Selbstständigkeit fielen, bestimmt ist.

Diese Sammlung wird an den Thuren ber großen Michaelis-Rirche von hamburgerinnen, beren Bruder und Berwandte zu dem großen Zweck der Befrenung Deutschlands in Reih

und Blied mit fochten, gemacht werben.

In ben andern Kirchen der Stadt und deren Gebiets werden zum Behuf dieser Sammlung Becken an den Kirchthuren ausgesetzt werden. Wer wurde nicht gerne diesem edlen Zweck
Opfer bringen wollen, um so mehr, da Gott
mit unsern tapfern Kriegern war, und ihre Unstrengungen gesegnet hat! Ein Hochebler
Rath ist der sesten Ueberzeugung, daß diese
Gelegenheit, wohlzuthun, von Hamburgs Burgern und Sinwohnern mit eben der Wärme
wird benußt werden, mit der sie sonst in glucklichern Zeiten zu jedem wohlthätigen Zweck benzutragen gewohnt waren.

Gegeben in Unserer Raths - Berfammlung, ben 1. Jul. 1814.

f. oben G. 145. unten Jul. 5.

Unmerk. 3m Samb. Correspondenten vom 5. Jul. 1814 Ro. 28. ift wegen dieses Dankfestes unterm 3. Jul. Folgendes angeführt:

Das

Das heute gefenerte Dankfest, ben ber Ruck. fehr ber Sanseatischen Legion nach vollbrachtem Feldjuge in ihre befrenete Baterftabt, mar von großer, herzerhebender Birfung. Die Michaelis-Rirche, ihrem Bau und innerer Ginrichtung nach gang zu einer folchen Reverlichkeit geeignet - und ber einzige in hamburg von ber Zerstorungswuth verschont gebliebene Tempel - fah man mit acht bis zehntausend Men-Schen angefüllt. - Eingehaucht von bes Baterlandes Beift mar aus der Feber des Dichters und Tonfegers bes Repergefangs ein Meifter. werk hervor gegangen, und ward von einem Chor von funfzig Samburgerinnen, meistens Schwestern ober nabe Bermanbten von Banfeaten, und von 25 maunlichen Stimmen mit liebe und bem Sochgefühl ber Freude und bes Danfes treffich vorgetragen. Bon eben biefem Beifte befeelt, und mit jugendlichem Feuer und verjungter Rraft fprach am Altare ber ehrmurbige, bennahe achtzigjahrige Greis, Meltefter bes geiftlichen Ministeriums, Worte bes Lobes und des Segens aus. Dann das hohe lied des firchlichen Lobgefanges: "Berr Gott Dich loben wir!" von eben bem Dichter febr gludlich verandert und auf diese Fener angewandt; bann die von jungen Samburgerinnen gemachte Sammlung zur Unterftugung ber Nachgebliebenen von im Rampf gefallenen Sanseaten biefes Alles - und nun die glanzende Gegenmart ber verehrten Ruffischen Generalitat, und ber Unblick ihrer Rampf - und Siegsgenoffen jener bochherzigen , feurigen , jungen Belbenfchaar, Die, von uns ausziehend, einst schwur,

für die Sache der Frenheit und des Nechts zu siegen oder zu sterben, nun mit Ruhm gekrönt, von der Friedenspalme beschattet, zurückgekehrt war, und in dem Heiligthum des Allerhöchsten erschien, um ihre, einst hier geweiheten, und jest von dem Dank des Vaterlandes mit hohem Muttergefühl bekränzten Fahnen \*) darzubringen; — das Alles hob dieses Fest zu dem schönsten, würdigsten und erhabensten, das jemals in Hamburg gesepert ward.

\*) Es waren vier Mutter junger Sanfeaten, die am 30. Juni, beom Einzuge der Legion, diefe Fahnen mit Eichenlaub und Rosen vor dem Stadte hause befranzt hatten.

Borftehendem ift noch aus dem Correspondenten vom 30. Sept. 1814 Do. 78 bengufügen:

hamburg ben 30. September.

Im gestrigen Tage wurden in ber großen Michaelis-Rirche 3 Stanbarten ber Banfeati. ichen Logion neben ber Sahne ber Sanfeatischen Burgergarbe aufgehangt. Um 4 Uhr Dachmittags verfammelte fich in ber großen Michaes lis-Kirche bie aus Rath und Burgerschaft zur Auseinandersehung der Berhaltnisse ber Legion niedergefette Commission, im Benfenn ber vier Berren Prediger der Rirche. Bu ihnen brachten ber Br. Major von Stein und ber Br. Major Spoormann zwen murdige Chefs ber Banfeaten, zwen Standarten ber Cavallerie und eine ber Artillerie, und übergaben fie, um nach gludlich errungenem Frieden dort dem Bott geweiht zu werden, ber in ber Sige des Ram. pfes mit ihnen mar, und ihre Unstrengungen feg.

fegnete. Sr. Major Spoormann übergab Jul. I. Die Fahne unter andern mit folgenden Worten: "Dieg ift die Jahne, worunter wir Ungesichts mehrerer Nationen glucklich fampften. Biel ift errungen! Dant fen bafur unfer aller . Den Batern bes Staats, wofür wir ausjogen, übergebe ich fie jest mit ber festen Hoffnung, daß fie fie bier an ber ehrmurdigen Statte aufstellen werben, wo ihr Unblick uns jedesmal jum berglichen Bebet ju Bott und ber Borficht erheben muß, nie biefe Stadt burch Feindes Gewalt und Spott wieder entweihen zu laffen!" Der murdige Greis, Br. Dr. und Senior Rambach, fprach wenige, aber gebaltvolle Worte, Die die Warme feines Gefühls perriethen, mit ber er die Thaten ber Sanseaten anerkennt und ehrt; bann wurden unter Unftimmung des liedes Dr. 408, begleitet mit Dufif; Die Sahnen aufgehangt. Reiner blieb falt ben Diefer fenerlichen Sandlung, Die in Wegenwat einer zahlreichen Verfammlung verrichtet ward.

Neben ben Fahnen wird auf Geheiß des Senats aus den erbeuteten Ranonen eine metallene Gedächtnißtafel errichtet werden, auf welcher zum ewigen Andenken die Namen der Hambert der Jameburgischen Hanseaten werden verzeichnet werden, die in dem unvergestlichen Kriege von 1813 und 1814 im Kampfe für Deutschlands Frenheit sielen, damit auf diese Weise ihre Namen auf die Nachwelt gebracht werden, und ihr Benspiel noch die späteste Nachkommenschaft zur Nacheisferung anseure, freudig in den Kampf zu eilen, wenn Rettung des Vaterlandes von der Stärfe

ihres Arms gefordert wird.

LXXIV.

#### LXXIV.

Jul. I.

## Notification

in Betref der Commission jur Aufnahme der Angaben wegen der demolirten Saufer.

emnach in Uebereinfunft mit bem Ronigl. Frangofif. Commiffar Ordonnateur, Brn. Chevalier Monnan, eine Commission niebergefest worden ift, ben welcher alle Diejenigen, benen in bem verfloffenen und gegenwartigen Rabre Erben und Grundflucke demolirt ober gerftort worden, ober beren Baufer burch Caferni. rung ober anderweitige militarifche Ginrichtungen gelitten haben, ihre Ungaben zu machen haben - fo forbert Gin Sochebler Rath alle biejenigen, welche baben intereffirt fenn fonnten, hiermit auf, fich jum Behuf ihrer ju machenben Ungaben vor ber Commission im Stadthause auf bem Reuenwall zu ftellen, wo Die Commission von Montag ben 4. Julii an, von Morgens 10 Uhr bis Nachmittags 3 Uhr. in bem dazu bestimmten Zimmer verfammelt fenn wirb.

Jeder, der einen folchen Verlust erlitten, hat sich persönlich einzusinden, oder einen genugfam unterrichteten Bevollmächtigten zu senden, um über folgende Fragen, die zur speciellen Aufnahme der Angaben erforderlich sind, die bestimmtesten Antworten mitzutheilen, so wie auch ein jeder sich mit allen zur Legitimation nothigen Beweisstücken zu versehen hat.

Die vorzulegenden Fragen find folgende:

1) Name und jesiger Wohnort bes Reclamanten oder Eigners.

2) 230

- 2) Benennung bes Orts ober ber Sommune, Jul. 1. wo bas Grundstück belegen.
- 3) Des Cantons.

4) Der Strafe.

5) Der nummer bes Grundflics.

6) Db bereits zuvor durch Baiverständige eine Laration vorgenommer (in diesem Fall muß ber Tarations- Schein bengebracht werden), und wenn dieses nicht geschehen, wie hoch der Eignthumer den Werth seines Grundstücks, vor der Zerstörung oder Beschädigung, schäft.

7) Wenn das Grundstuck durd Unfauf Cigenthum geworden, muß ter Ginfaufs-

preis angegeben werden, ofer

8) ist das Grundstück durch en Eigenthüs mer neu angelegt oder erauet worden, so mussen die Baukosta aufgegeben werden.

Die neunte Frage betrift bi Versicherung wegen Feuersgefahr:

a) ob bas Grundftuck erfichert;

b) wie hoch, und

c) in welcher Caffe obe Berficherungs-Unftalt.

Die Bescheinigungen barült muffen gleich.

10) Welche Bau-Materialn von den Eigenthumern gerettet, nd wie hoch ber Werth berfelben sen.

11) Gine Aufgabe der jahrthen Grundsteuer.

12) Gine Aufgabe ber jahrthen Miethe.

13) Wie hoch ber Werth b Grund und Bobens, ohne bie Gebaue, zu schäßen sen. Da tiefe Angaben bis ben 15. Julii beenbigt senn nuffen, so werben für bie Stadt und Borstädte

ber 4te, 5te, 6te, 7te und 8te, und für die auswärtigen Communen

ber gc, 11te, 12te, 13te und 14te Julii bestimmt, und nochmals ein jeder aufgefordert, seine Angalen bis dahin zu berichtigen.

Gegebei in Unserer Raths - Versammlung. Hamburg on 1. Julii 1814.

f. G. 23. Jun. 18. unten Jul. 18.

#### LXXV.

Jul. 4.

# Dotification

wegen es Ausrufer = Dienftes.

Gin Hodebler Rath läßt hiemit Allen, bie es ageht, bekannt machen, baß die erforderlichen rovisorischen Einrichtungen, und zwar für dies lausende Jahr 1814 und bis zum Schluß dsselben, beliebt worden sind, um in Ansehung er öffentlichen Verkäuse von Mobilien und Immobilien die gesehmäßige Ordnung, nach Naaßgabe der Ausruss-Ordnung von 1766 unt der im Jahre 1789 beliebten Zusäte wieder Lerzustellen.

Dennach ift:

1. Die Vewaltung des Ausruser-Dienstes dem vormaligen Auctionarius Johann Jürgen Verndes, und die Verwaltung des Dienstes des Ausrus-Schreibers dem vormaligen Substitut. Schreiber, Caspar Friedrich Lucht, provisios

visorisch, bis jum Schlusse Diefes Jahres, Jul. 4.

übertragen.

2. In Unsehung ber öffentlichen Bertaufe von Immobilien ist provisorisch die Besorgung ber Obliegenheiten bes Actuarii und bes Berichts. Bogts, bem Substitut-Schreiber, 30.

bann Gottlieb Burchard, aufgetragen.

3. Der provisorische Ausrufer, Jurgen Berndes, foll die in Gemagheit ber, ber Ansruss Dronung von 1766 angehängten Schragen, bem Musrufer, bem Musrufs. Schreiber und bem Berichts - Bogt gufommenben Bebuhren, auch die Bebuhren des Actuarii von dem öffentlichen Berkaufe ber Immobilien, nach bem Schragen von 1805, erheben und vierteljährlich ber löblichen Cammeren berechnen.

4. Die in ben im Jahre 1789 beliebten Bufagen ju ber Ausrufs- Ordnung bestimmten Discretions . Gelber werden, wie vorbin,

erhoben.

5. In Unsehung ber öffentlichen Bertaufe von Waaren und Pratiofen find ben Maklern ihre Befugniffe, nach Maaggabe ber Ausrufs-Ordnung von 1766, vorbehalten.

Begeben in Unferer Raths - Verfammlung. Samburg, ben 4. Julii 1814.

f. oben G. 11. 8) u. G. 116. Art. 9.

#### LXXVI.

Jul. 5.

## Publicandum

wegen der dem Gaffen ! Reinigunge , Pachter ange; wiesenen Dunger = Plage.

a in Gemäßheit des mit dem Gassen Reinigungs Pachter geschlossenen Contracts, demselben folgende Dungerplaße angewicsen sind:

1. Wor bem Altonaer Thore, rechts am Glacis.

2. Ben ber Dehlmühle.

3. Vor bem Dammthore, links neben und hinter ben Rirchhofen.

4. Der Bucfiche Garten benm tombard.

5. Die Paulstraße.

6. Der alte Dreckraum in St. Beorg.

7. Der alte Köppelberg ebendaselbst.

8. Die Beide ben ber Kirche baselbst.

So wird dies hiemit zu jedermanns Wissenschaft gebracht, und Allen und Jedem verboten, ohne Vorwissen und Genehmigung des Gassensachters, Otten, Dünger von diesen Pläßen wegzunehmen, mit der Verwarnung, daß Jeder, der diesem entgegen handeln würde, in eine Strafe von 2:Athlr. für jedes weggenomsmene Fuder verfallen seyn soll.

Hamburg, ben 5. Jul. 1814.

Abseiten der Polizen : Behorde.

Ih. Brunnemann, Lt. J. B. Bartels, Dr.

f. oben S. 104. Jun. 13. unten Rovbr. 17.

LXXVII.

#### LXXVII.

## Publicandum.

- Jul. 5.

wegen der von den Sanseaten zu verlangenden Abschiede.

Machdem die Sanfeatische Legion, Die fich zuerft in unfern Mauern bilbete und fo viel jur schnellern Berbreitung des Geiftes ber Frenheit und Gelbstftandigfeit bengetragen bat, nach für jest vollendeter militairifder laufbabn, unter bem Jubel ber Ginwohner, in unfere gute Stadt wieder jurudgefehrt ift; fo beeilt fich Ein Sochedler Rath, ber Legion offentlich ben Dank für alles bas, was fie gethan und gelitten bat, ju bringen, mit der Berficherung, baß bas bankbare Baterland ju jeber Beit, fo wie jest, die hohen Berdienste diefer tapfern Rrieger anerkennen und an ihrem Wohl ben lebhaftesten Untheil nehmen wird. Indeß jegt, nach aluctlich errungener Frenheit, muß es einem jeben, ber ju feinen vorigen Beschaften jurud. fehren und ins burgerliche leben übertreten will, frenfteben, feinen Abichied ju nehmen. Deshalb forbert Ein Sochebler Rath alle biejenigen auf, bie biefen Abschied verlangen werden, sich ben ihren resp. Compagnie - ober Escabrons . Chefs ju melben, weiche ben Bes fehl haben, die geschehene Unmelbung bem Major bes Bataillons anzuzeigen, und wird biefer barüber ben Commanbeurs bes Regiments ben erforberlichen Bericht abstatten, und foll fobann ungefaumt mit ber Ertheilung bes 216. Schiedes verfahren werben.

We-

Gegeben in Unferer Raths: Verfammlung, Samburg, ben 5. Jul. 1814.

f. oben G. 153. Jul. I. unten Mug. 8.

#### LXXVIII.

Jul. 6.

## Bublicandum wegen des zypotheten = Wefens.

In Gemäßeit der durch Rath. und Burgerschluß vom 24. April 1813 beliebten, und
auf Befehl Eines Hochedlen Raths am
26. April 1813 publicirten, durch das Publicandum Eines Hochedlen Raths vom
21. Jun. 1814, auch auf den jeßigen abermaligen Wieder-Eintritt der vorigen Hamburgis
schen Geseße und Rechte anwendbar erklärten,
transitorischen Verfügung, das öffentliche Hypotheken-Wesen in der Stadt und deren Gebiet
betreffend, und welche verordnet:

#### Art. 2. Lit. a.

"Alle unter der Herrschaft der Franzosissschen Gesetze geschehenen Umschreibungen von Grundstücken, Grundmiethen, Renten und Posten, wie auch resp. deren Tilgung und alle und jede neue Einschreibungen, mussen von den competenten Behörden in die öffentlichen Grundstücks- und Appotheken-Bücher, die ihnen des Endes zurückgegeben sind, in der gehörigen Form, ohne vorgängige öffentliche Berlassung, ex officio unentgeldlich notirt werden."

2frt. 6.

Rul. 6.

"Um allen Jrrthumern besto sicherer vor-Bubeugen, follen alle bie, benen unter ber Berrichaft ber Frangofischen Gefete die bereits vorhin in ben Grundstucks- und Sypothefen - Buchern inscribirt gewesenen Grundftucke, Grundmiethen, Renten und Pofte, jugeschrieben, ober zu beren Bunften neue Einschreibungen geschehen, ober altere getilgt find, fobald die Urt. 2. Lit. a. verordneten Eintragungen vollendet find, offentlich aufgefordert werden, ihre Befchwerungen, Ertracte und Documente innerhalb 3 Monaten ben ben competenten Behorden zu produciren, um folche Beranderungen auf denselben notiren zu laffen, widrigenfalls fie fich die ihnen baraus entstehenden Nachtheile felbst bengumeffen haben werden."

bringt Ein Hochebler Rath hiemit zur offentlichen Wissenschaft, daß die Supplirung des Stadt-Erbe und Nente-Buchs, in Gemäßheit des obangeführten Urt. 2. Lit. a. vollendet sey, und fordert derselbe alle diejenigen, welche irgend ein Interesse daben haben, hiemit auf, ihre Papiere, in Gemäßheit des Urt. 6. der besagten Versügung und unter dem daselbst angedrohren Präjudiz, vor dem 8. Octor. dieses Jahres in der Schreiberen zu produciren.

Sobald die übrigen öffentlichen Grunds frücks und Hypotheken Bücher supplirt senn werden, soll solches gleichfalls öffentlich bekannt gemacht werden.

Conclusum in Senatu Hamburgensi,

d. 6 Jul. 1814.

f. oben S. 139. Nr. 66, u. 67. Jun. 21. LXXIX.

#### LXXIX.

# Im. 11. Rath= und Bürgerschluß

Im 11. Jul. convocirte ber Senat Erbges fessene Burgerschaft, um ihr folgendes zu proponiren:

- 1. Daß provisorisch, und mit Vorbehalt ber besinitiven, wegen Regulirung des hiesigen Militair-Wesens zu nehmenden Beschlüsse, 5 bis 6 Compagnien In fanterie, an Mannszahl überhaupt nicht über 800 Mann, und eine 80 bis 90 Mann starke Escabron, unter dem Commando eines ersahrnen Staabs-Officiers, in hiesige Dienste zu nehmen, und daß Erbges. Bürgerschaft, zum Beshus der Regulirung wegen der Annahme dieser Mannschaft, wegen Bestimmung des Soldes und der sonstigen Dienstverhältnisse, und was übrigens dem anhängig, die am 27. May von Erbges. Bürgerschaft ernannte löbl. Deputation bevollmächtigen möge, sich deshalb mit E. E. Rath zu vereinigen.
  - f. oben S. 153. Nr. 73. unten Mug. 8. u. Ceps tember 10.
- 2. Daß, da die gegenwärtigen funf Micglieder der Einquartirungs-Commission ihre Entlassung von diesem Geschäfte wunschten, Erdges. Burgerschaft zehn andere, nämlich aus jedem Kirchspiele zwen, wiederum zu berselben ernennen möge.

f. oben G. 20. unten Dan 27. Jul. 15.

Erbges. Burgerschaft trat in allen Puncten ben und prafentirte 10 andere Mitglieder zur Einquartirungs = Deputation.

Unmert. Die Ramen diefer Deputirten f. S. 168. 3ul. 15.

#### LXXX.

## Bublicandum

Jul. 14.

wider das Feilbieten von Waaren auf bestimmten Plagen, vor den Sausthuren und auf den Gaffen.

Ta ber unleibliche Unfug überhand zu nehmen anfangt, daß vorzüglich Juden, und auch Chriften, an den frequenteften Theilen ber Stadt, 3. B. am Buhrftah, Bopfenmarkt, Grasfeller, Rodingsmarft, alten Steinweg, neuen Steinweg, Speersort, und an andern Begenden ber Stadt, an ber Baffe und por ben Baufern ihre Baaren feilbieten, und die Borbengehenden schrenend anhalten und jum Unfauf auffordern; badurch aber niche allein bem Bewerbe vieler ruhiger Burger, Die meniger unbescheiden und judringlich find, grofer Nachtheil zugefügt, sondern auch Rube und Ordnung unterbrochen und bem Betruge Thur und Thor geoffnet wird: so untersagt die Doligen = Beborde Diefen Berfehr ganglich, verbietet bas Reilbieten von Waaren auf bestimmten . Plagen vor den Haus-Thuren und auf ben Baffen, und wird ben erften Contraventions-Fall mit einer Strafe von 5 Thalern, ben zwenten mit Confiscations-Strafe ber feilgebotnen Baaren, und ben britten mit wirklicher

Arretirung und Bestrasung der Ungehorsamen, die den Verfügungen der Polizen zuwider handeln, belegen. Allen Polizen Beamten ist aufgegeben, ben eigner Verantwortlichkeit, auf die Vollschrung dieses Polizen Besehls zu wachen.

hamburg, ben 14. Jul. 1814.

Th. Brunnemann, Lt. J. S. B. Bartels, Dr.

#### LXXXI.

Jul. 15.

## Publicandum

wegen ber Seuercaffen = Deputation.

putation, unter bem Vorsiße von Gr. Wohlm., herrn Bartels, Dr., provisorisch von Einem Hocheblen Rathe bestätigt ist, wird hiemit zu Jedermanns Wissenschaft öffentlich bekannt gemacht.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 15 Jul. 1814.

#### LXXXII.

Jul. 15.

## Publicandum

wegen der neuen Linquartirungs = Burger.

a an die Stelle der abgegangenen Einquartirungs - Burger Erbgef. Burgerschaft, in ihrer Versammlung vom 11. Jul. dieses Jahres, zu Einquartirungs - Burgern ernannt hat: im Kirchspiel St. Petri die E. F. B. Jul. 15. Gulsow und G. N. Mohr; im Kirchsspiel St. Nicolai die E. A. M. Knoop und J. A. v. Beseler; im Kirchspiel St. Cartharinen die E. P. F. Noding und J. N. C. Kampmener; im Kirchspiel St. Jacobi die E. J. B. Reisse und G. H. Gatstens; im Kirchspiel St. Michaelis die E. J. G. Langenhagen und J. J. G. Meper;

fo wird biefes hiemit zur allgemeinen Wiffen- Schaft offentlich bekannt gemacht.

Conclusum in Senatu Hamburgensi d. 15 Julii 1814.

f. oben G. 20. und G. 166. Rr. 77. 2) unten Jul. 29.

#### LXXXIII.

## Befanntmachung

Jul. 18.

ber Prolongation des ju den Reclamationen anges fest gewesenen Termins.

machenden Reclamationen ber Eigenthümer verbrannter, zerstöhrter oder beschädigter Gebäude, der bekannt gemachten Aufforderungen
ungeachtet, noch rücktändig. Obgleich der
angesetzte Termin verstrichen ist, so werden
boch, nach der gemachten Einrichtung, noch
mährend dieser laufenden Woche, nämlich am
18., 19., 20., 21., 22. und 23. Jul., Resclamationen angenommen werden können.

Ein

Ein Hochebler Rath forbert bemnach die Besißer von Grundstücken in der Stadt und dem Gebiete, die in dem Falle sind, wegen zerstöhrter, verbrannter oder beschädigter Gebäude Reclamationen, die Französische Regierung angehend, zu machen, nochmals hiemit auf, und erinnert sie, die noch übrigen wenigen Lage, dis zum 23. Jul, d. J., zu benußen, und ihre Angaben in deh bestimmten Stunden, von Morgens 10 bis Nachmittags 3 Uhr, im Stadthause auf dem Neuenwall ben der angeordeneten Commission zu machen, und daben die in der frühern Bekanntmachung vom 1. Jul. d. J. enthaltenen Unweisungen zu befolgen.

Widrigenfalls hat ein Jeder es sich felbst benzumessen, wenn in der Folge auf seine Reclamationen weiter ben der Commission keine Rucksicht genommen wird.

Gegeben in Unserer Raths-Berfammlung, ... Samburg, ben 18. Jul. 1814.

f. oben G. 158. Jul. 1.

Unmert. Um 10. Octbr. 1814 erließ die Coms miffion folgende

## Anzeige.

gefundenen Französischen Wequisitionen ihrem Abschlusse nahe sind, so können alle diejenigen, welche ihren Schaden angegeben haben, im Lause dieser Woche ben der Commission, zur Annahme der Reclamationen, im
Stadthause auf dem Neuenwall ihre Rech-

nungen accordiren, um fich zu überzeugen, baß alles auf ben Buchern notirt fen.

Hamburg, ben 10. Octbr. 1814.

Abseiten ber Commission.

#### LXXXIV.

#### Notification

Jul. 18.

wegen der im Fruhjahr 1813 noch nicht liquidirten Mückstände.

Mährend die Hamburgische Versassung im Frühjahr 1813 eintrat, haben nicht alle Rückstände liquidirt werden können. Wenn gleich die dringendsten Ausgaben für jest eine Verichtigung dieser Rückstände dieses Zeitraums bis zum 31. Man 1813 noch nicht möglich macht, so wird es doch den Gang dieser Sache sehr befördern, wenn die Liquidation mit der gehörigen Vorsicht ben Zeiten vorgenommen werden kann.

Es ist deshalb, abseiten Eines Soched. Ien Raths, eine Commssion verfügt, bestebend aus ben

Berren Senatoren Schroder und Deg. mann, und ben Berren Cammerenburgern Martens und Bieber.

Gebachte Commission wird sich an jedem Dienstage, von 10 bis 12 Uhr, in einem der Zimmer des Nathhauses versammlen, und haben alle diejenigen, welche von dieser Zeit her für Leistungen, Prastationen oder sonst etwas von der Cammer zu fordern haben, dort ihre

Professionen zu machen, ihre Papiere entweber im Original, gegen einen Empfangschein, abzuliefern, ober sonst vidimirte Copie bavon zuruckzulassen.

Die Reclamanten haben ihren Reclamationen ihre Wohnung benzusügen, damit wenn die Commission noch Erläuterungen verlangen sollte, sie diese ohne Weitläusigkeiten erhalten konne. Wer dies versäumt, hat es sich selbst benzumessen, wenn auf seine Reclamation keine Ruckssicht genommen werden wird.

Nach Revision bieser Reclamationen, abseiten ber Commission, wird sodann seiner Zeit das Erforderliche weiter bekannt gemacht und die als liquide anerkannten Forderungen, sobald als die Umstande dies zulassen, berichtigt werden.

Gegeben in Unserer Raths = Berfammlung, Hamburg, den 18. Jul. 1814.

#### LXXXV.

Jul. 20.

## Publicandum

wiber das Seilbieten fremder nicht hier geftem= , pelter Zeitungen.

Das laute Feilbieten burch Colporteurs frember, mit dem Hamburgischen Stempel nicht versehener, Tages-Blätter und Zeitungen wird, abseiten der Polizen, untersagt, und ist den Polizen-Beamten aufgetragen, alle die,

Jul. 22.

welche diesem Befehle zuwider handeln, zu arretiren.

Samburg, ben 20. Jul. 1814.

Abfeiten ber Polizen . Beborbe.

#### LXXXVI.

Bekanntmachung

in Betreff der Wohlthatigkeits = Commission.

Suf Anzeige und Erfuchen ber Boblibatig. feits Commission, baß die forgfaltige und gewiffenhafte Unterfuchung über Die Lage ber funfhundert Familien, über welche bie Commission noch nichts entschieden bat, so wie bie zwedmäßige Berwendung ber ihnen zu bewilligenden Sulfe, es nothwendig erfordere, mehr Beit zu gewinnen, baß fonach bie Unmelbunges Ceffionen vor der hand auf 14 Tage ausgesett wurden; wird hiemit, abseiten Gines Socheblen Rathe, befannt gemacht, bag in ben Montags - und Mittwochs Seffionen der Bohlthatigfeits : Commission, ber nachsten Boche nur noch biejenigen werben gur Untersuchung gezogen werden fonnen, die bereits Nios vertheilt erhalten haben, daß aber, bamit bie gu untersuchenden Galle gehörig erwogen werben, und bie Sulfe, ben Zweden ber Geber gemaß, gemiffenhaft verwandt werden fonne; Die Unmelbungs - Seffionen auf 14 Tage ausgefest werden, fo daß diejenigen, welche feine Nros bereits haben, in 14 Tagen nicht werden angenom.

nommen werden können. Ein Hochebler Rath läßt dies zur Nachachtung eines Jeden bekannt machen und erinnert die Einwohner, sich diesem gemäß zu betragen, da diejenigen, welche sich dem ungeachtet ungebührlich betragen, es sich selbst werden benzumessen haben, wenn sie, die Bestrafung vorbehältlich, von dieser Wohlthat als Unwürdige werden ausgeschlossen werden.

Gegeben in Unserer Raths Bersammlung. Hamburg, den 22. Jul. 1814.

f. oben G. 125. Jun. 29. unten Mug. 8.

## LXXXVII.

Jul. 25.

## Mandat

wider die Lotto-Collecten und das Linsetzen in Jahlen = Lotterien.

Da bie Erfahrung lehret, baf noch immer viele hiefige Einwohner, statt sich burch Bleiß und Arbeit Mahrung und Wohlstand gu verschaffen, von bem Reize eines ansehnlichen, wenn gleich außerft unwahrscheinlichen Gewinns geblendet, noch allenthalben verbotene und aeheime Belegenheiten, ihre Ginfage ju auswartigen Zahlen Lotterien anzubringen, mahrnehe men, baburch fich und die Ihrigen in die tieffte Armuth fturgen, Unmundige und Dienstboten ju gleichen verderblichen Spielen, und baburch zu Beruntreuungen veranlassen, auch wohl gar jum Machtheile ihrer Glaubiger ansehnlichere Summen baju vergeuben: und bag, aller bisberigen Berbote ungeachtet, und jum größten MachNachtheile der Stadt, das Colligiren für aus. Jul. 25. wärtige Zahlen-Lotterien ungescheut wiederum Ueberhand nimmt: so haben Wir Bürgermeister und Rath der freyen hanses
Stadt Hamburg, in Gemäßheit des Raths, und Bürgerschlusses vom 5. Octbr. 1786, und des Mandats vom 12. Septbr. 1785, folgende Verordnung dawider erneuern und nachdrücklich einschärfen wollen:

- 1. Zuvorderst soll alles Colligiren Sie sie ger ober Frember, in der Stadt und beren Bebieten, ju Zahlen . Lotterien, auch Einsegen biefiger Burger, Ginmohner und Landes Eingesessenen zu benfelben, nach wie vor, ganglich verboten fenn, und wer in irgend eine Bahlen - Lotterie einen Ginfaß gemacht ober bazu colligirt haben, und beffen überwiesen werben wird, für jede Contravention mit einer fofort außergerichtlich benzutreibenden Beloftrafe von 50 Rthlr., und in beren Ermangelung mit einer zwenmonatlichen Befangnifftrafe belegt, in jedem hiernachst wiederholten Uebertretungs. falle aber bie Strafe verdoppelt merben. burch diese Verdoppelung die Strafe bis auf 400 Reblr. gestiegen ift, fo wird jeber weitere Contraventionsfall mit funfiahriger Befangnißs ftrafe, ben ichmerer Arbeit, belegt.
  - 2. Einer gleichen Strafe sollen auch biejenigen unterworfen seyn, welche mittelbar, burch,
    Austheilung von Villetten, Planen, Ziehungslisten, Lotto = Calender, Avertissements, auch
    als Buchdrucker und Zeitungs = Verleger,
    Schreiber und Boten, oder sonst, insonderheit
    auch

auch burch Saufiren mit Lotto - Billets, baran

Theil nehmen.

3. In eben diese Geld = ober Gefängnisstrafe sollen auch diejenigen verfallen, welche
ihre häuser, Zimmer, Wohnungen ober Buben zu totto = Collecten wissentlich vermiethen
ober hergeben; imgleichen alle Gastwirthe,
Schenken und Rrüger, welche bergleichen Betrich unter ihren Gasten verstatten ober gar dazu
behülstich sind; nicht weniger diejenigen, welche
selbst Glücksräder halten oder Wetten auf Zahlenkotterien anstellen.

4. Auch follen feine Rlagen in Lotto , Sachen und barqus feit bem Berbote herruhrende Forderungen, weber gerichtlich noch außerge=

richtlich, verstattet werben.

5. Wir ermahnen und warnen zugleich alle dieser Stadt Burger, Einwohner und Untersthanen, so lieb ihnen ihre Ehre und zeitliche Wohlfahrt ist, sich des verderblichen Lottospiels nicht allein selbst ganzlich zu enthalten, sondern solches auch ben ihren Untergebnen, Kindern, Pstegekindern, Hausgenossen und Besinde, auf keine Weise zu dulden. Und um dieser Ermahnung desto mehrern Nachdruck zu geben, verordnen Wir:

a) Daß keiner, von dem es bekannt wird, daß er seit dem Berbote in Zahlen = lotterien gespielt oder dazu colligirt habe, zu Maksler-, Stadt = und andern Diensten gelassen werden folle.

b) Daß alle in Stadt-Diensten stehende ober ben öffentlichen Stadt-Arbeiten angesetzte Personen, wenn sie des Lottospiels und des

Col-

Colligirens zu bemfelben überführt werben, Jul. 25. nach Befinden suspendirt und caffirt, Die unter ber Urmen-Dronung ftebenben Urmen aber in foldem Falle, und ben jeber Theil. nehmung baran, mit bem Buchthaufe beftraft merben follen.

c) Daß alle Herrschaften bas Recht haben follen, ihre in Zahlen . Lotterien fpielende Bediente, auch außer ben gewöhnlichen Entlassungs-Zeiten, und ohne vorgangige Losfundigung, aus ihren Diensten ju entfers nen, ber bis babin verdiente Lohn bes legten halben Jahres aber an die Armen = Ord= nung verfallen fenn folle.

d) Dafi alle Ralliten, benen man es beweifen fann, baß fie in Bablen - Lotterien gefpielt, als boshafte Falliten angesehen und bestraft

werben follen.

6. Da Wir auch bemerft haben, bag bas Schachern und Saufiren mit Betteln ju auswartigen Classen - Lotterien, ber mehrmals bawider ergangenen Mandate ungeachtet, befonbers von herumlaufenden Juden, noch immerfort getrieben werbe; imgleichen, daß mit ben fogenannten Rauf - und Sauer - Loofen für frembe Lotterien, ju möglichft fleinen Preisen, ein schnoder Migbrauch eingeriffen fen, woraus in der Kolge nichts als Unordnung und Beruffung armer und unfundiger leute entsteben fann, fo werden auch bergleichen an fich fchon unerlaubte Bemerbe, respective unter Begiebung auf bas Mandat vom 6. Marg 1771, ben will= führlicher, nach den Umftanden zu scharfender Strafe, hiemit alles Ernftes verboten.

Und

Und wie übrigens die jedesmaligen PolizenHerren, Land-Herren und andere benkommende Herren sich die genaueste Bollziehung dieses Mandats bestens werden angelegen senn lassen; so wird auch den Polizen- und übrigen Bedienten, auf die Contraventionen fleißig zu achten und solche anzugeben, ernstlich, und unter Bersprechung der Halste der benzutreibenden Strafgelder, anbesohlen.

Actum et decretum in Senatu, publicatumque Hamburg, am 3. Junius 1791. Renovirt ben 25. Jul. 1814.

f. unten Dovbr. 9.

#### LXXXVIII.

Tul. 29.

## Bublicandum

wiber bas Tragen von Paden, ben Berfauf von Bir garros und bas Betteln im Jungfernstiege.

# Abseiten ber Polizen = Beborde ift verboten,

- 1. baß im Jungfernstig in ber Allee Niemand Korbe, Packen u. s. w. trage, und baburch bie Promenade beenge: auch können die Kinder-Wagen baselbst nicht gebuldet werden.
- 2. Es ist verboten, daß die Zigarro-Handler im Jungfernstieg Zigarros ausbieten, vielweniger daß sie brennende kunten haben, und dadurch das Rauchen der Zigarros auf der Promenade befordern.
- 3. In der Jungfernstiege Allee barf nicht gebettelt werden.

Die

Die Polizen. Beamten haben auf die Aus. Jul. 29. führung dieses Befehls zu halten, und jeden Widerspenstigen der Polizen, zur Bestrasung, anzuzeigen.

Samburg, ben 29. Jul. 1814.

Th. Brunnemann, Lt. J. S. Bartels, Dr.

#### LXXXIX.

Publicandum

Jul. 29.

wegen Ernennung des Serrn Meiners jum Quartiermeister.

Da ber bisherige Quartiermeister des 6ten Cantons, Herr Bulau, auf sein Ansuchen als Quartiermeister entlassen, und Herr Johann Wilhelm Meiners, wohnhaft in der neustädter Fuhlentwiete, Michaelis 10. Nr. 184, an seiner Statt zum Quartiermeister des 6ten Cantons wieder ernannt worden ist; so wird dies hiemit zur Wissenschaft der Einwohner dieses Cantons öffentlich bekannt gemacht. Hamburg, den 29. Jul. 1814.

J. H. Bartels, Dr. Prafes der Einquartirungs Commission. f. oben S. 168. Nr. 82. Jul. 15.

XÇ.

Publicandum

wegen nächtlicher Sperre des Broodthors.

Es wird hiemit, abseiten E. H. Raths zur Kenntniß des Publicums gebracht, daß M 2

Shazed by Google

Jul. 29.

vor der Hand, und bis auf weitere Versügung, im hiefigen Broockthore eine nachtliche Sperre in eben der Art, und gegen Erlegung derselben Sperrgelber, Statt finden, und daß damit morgen, den 30. dieses Monats, der Ansang gemacht werden wird.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 29 Junii 1814.

f. oben G. 83. Jun. 8. unten Gept. 12.

#### XCI.

Alug. I.

## Bublicandum,

Die Einquartirungen betreffend.

Sin großer Theil ber Burger und Einwohner Hamburgs theilt noch immer nicht dem Herrn Plaß-Commendanten und der Einquartirungs-Commission die Nachrichten über die ben ihnen einquartirten Militärs mit, die schon mehreremale ihnen zur Pflicht gemacht worden, und die unumgänglich nöthig sind, damit Ordnung erhalten werde und Niemand in seinem Quartier liegen bleibe, der schon längst kein Niecht mehr auf dieses Quartier hat. Verheimtlichung der ersorderlichen Unzeigen ist gewöhnlich die Veranlassung von größerm Drucke und verhindert die allgemeine Uebersicht und die beabssichtigte möglichst genaue Vertheilung der Einquartirungslast.

Um diesen Nachtheil zu wehren, bringt Ein Sochebler Rath folgende geschärfte

Berfügung in Erinnerung:

- 1. Jeder Birth und solche, die Fremde Aug. 1. ben sich einlogiren haben, mussen über die ben ihnen ankommenden Fremden ein genaues Verzeichniß in derselben Form halten, als sie es zu den Zeiten der französischen Regierung thun mußten. Sie sind verpflichtet, die Bücher und Listen, die ihnen zu diesem Behuse damals mitgetheilt wurden, fortzuseßen, und davon alle Abend einen Auszug, sowohl an den Herrn Plaß Commendanten als auch in das Polizen-Haus zu schicken, woselbst auch die Passe, um dort visiert zu werden, eingeschickt werden mussen. Wer dies verabsaumt, verfällt in eine sogleich zu erequirende Strafe von 10. Rthlr.
- 2. Jeder Burger und Einwohner, und die, die Fremde für Geld ben sich einlogiren, sind gehalten, unverzüglich nach der Abreise der ben ihnen einquartirten oder einlogirten Militär-Personen davon eine schriftliche Anzeige dem Quartiermeister des Cantons zu machen. Wer diese Anzeige versäumt, ist in eine gleichmäßige Strase von 10 Rihle. verfallen. Der Quartiermeister hat diese Anzeige ins Einquartirungs-Bureau abzugeben, und dasselbe einen Auszug davon dem Perrn Commendanten sogleich zu übergeben.
- 3. Rein Einquartirungs Billet, bas auf bestimmte Zeit lautet, ist für långer als für die darin genannte Zeit gültig. Geht der Einquartirte sodann nicht weg, so muß ohne Verzug dem Quartiermeister eine Anzeige davon gemacht werden, der sodann diese Anzeige der Einquartirungs Commission mittheilt. Wer saumig ist,

ift, biefe Anzeige zu machen, ift in eine Strafe

von 10 Rthlr. verfallen.

4. Am Ende jeder Woche liefert der Quartiermeister dem Einquartirungs. Bureau eine Liste der in seinem Canton logirenden Militär-Personen ein, und muß bey den Officieren ihr Rang, das Regiment, ben dem sie flehen, und die Zeit, wie lange sie sich hier aushalten, angesührt werden.

5. Die Einquartirungs-Commission theilt eine Abschrift dieser Berichte dem herrn Plags-Commendanten mit und hat da, wo Unformslichkeiten vorfallen, um deren schleunige Remes

dur zu ersuchen.

Gegeben in Unferer Raths - Versammlung. Hamburg, ben 1. August 1814.

f. oben G. 179. Dr. 89. Jul. 29. unten Mug 15.

#### XCII.

#### Aug. 1.

## Publicandum

megen Prolongation der Gerichts = Vacanz.

Mach Uebereinkunft mit lobl. Deputation Erbgesessener Burgerschaft, wird hiemit folgendes zur öffentlichen Wissenschaft gebracht:

Die Gerichts Bacang, mit ben barauf Bezug habenben Verfügungen, ift vorgangig auf Einen Monat prolongirt.

Conclusum in Senatu Hamburgensi Lunae d. 1 Aug. 1814.

f. oben G. 45. unten Septbr. 12.

XCIII.

#### XCIII.

## Befanntmachung

Aug. 3.

wegen der Commission zur Annahme der Reclamas tionen für die Sorderungen von 1813.

Pluf Ansuchen ber Commission, welche angesest ist, um die Reclamationen berjenigen
anzunehmen, welche von der Zeit der Befrenung
der Stadt bis zu deren Wiederbesesung durch
die französischen Truppen im Frühjahr 1813,
Forderungen haben, wird hiemit, abseiten Eines Sochedlen Raths, bekannt gemacht,
daß diese Commission sich nur noch zweymal,
von 10 bis 12 Uhr, auf dem Rathhause an den
benden Dingstagen, als am 9. und 16. August,
versammeln wird, so daß also diesenigen, welche
sich an diesen Tagen nicht melden, es sich selbst
werden benzumessen haben, wenn ihre Reclamationen später nicht mehr können ausgenommen werden.

Begeben ju Rath. Samburg, ben 3. Mu-

guft 1814.

#### XCIV.

Verordnung

Mug. 8.

über die Beytreibung der während der Zeiträume vom 20. August exit dis zum 1. April 1813, und vom 30. May 1813 bis-1. Jun. 1814 nach französischen Rechten in hiesiger Stadt und deren Gebiete eröffneten, aber von den Pslichtigen noch nicht bezahlten Erbschafts-Steuern oder Abgaben von durch Todesfälle bewirkten Ligenthums-Veränderungen. Auf Besehl Lines-Jochedlen und Jochweisen Raths der freyen Hanselfadt Hamburg publiciet den 8. Aug. 1814.

Da in ben Perioden, in welchen nach ber Berordnung vom 30 Man b. J. die fran-

sofischen Gefete als geltenb anerkannt worben, fich mehrere Erbichafts Ralle ereignet haben, von welchen die durch die frangofischen Rechte bestimmten Abgaben an die frangofischen Caffen nicht entrichtet find, die Bentreibung biefer Schuldigen und annoch rudftandigen Abgaben aber ben ben großen Bedurfniffen ber Stadt um so nothwendiger wird, ba mabrend ber gedachten Perioden Die Samburger Erbichafts-Steuern nicht haben erhoben werben fonnen; fo wird von Ginem Sochedlen Rathe biemit verordnet und jur öffentlichen Biffenschaft gebracht:

Die burch bie frangofischen Besege bestimmten Erbschafts. Steuern ober Abgaben von den durch Todesfälle bewirften Beranderungen bes Eigenthumes oder Niegbrauches, follen in allen vom 20 August 1811 bis zum 1 April 1813 und vom 30 May 1813 bis jum 1 Juny Diefes Jahres sowohl in hiefiger Stadt als beren Bebiete eingetretenen und erofneten Erbschaftsfallen, jum Beften ber Cammeren Caffe eingehoben und bengetrieben merben, fofern bie Pflichtigen nicht werden nachweifen fonnen, solche bereits an die frangofischen Caffen entrichtet zu haben.

Bur Bezahlung biefer Abgaben werden folgende Friften unabanderlich festgefest:

a. für alle Erbschaftsfälle, für welche am 17 May Diefes Jahres als bem Tage Des Schluffes der vormaligen Enregistrements-Bureaus, die frangosisch gesetliche sechsmonatliche Zahlungsfrift schon abgelaufen war, wird annoch eine zwenmonatliche Zahlungsfrift, Tage

Tage dieser Verordnung angerechnet, bewilli- Aug. 8. get, und werden die Pflichtigen von der nach dem franzosischen Rechte schon verwirften Strafabgabe hiemit unter der Bedingung entbunden, daß die einfache Abgabe unsehlbar binnen den nachgelassen zwen Monaten entrichtet werde.

b. Für diejenigen Erbschaftsfälle, für welche die französisch gesetliche sechsmonatliche Frist am 17 May dieses Jahres noch nicht abgelausen war, wird eine Verlängerung derselben von dren Monaten vom Tage dieser Verordnung angerechnet, gestattet, und zwar so, daß die Periode vom 17 May dieses Jahres bis zum heutigen Tage nicht mitgerechnet wird.

c. Für die im Auslande sich ereigneten Todesfälle Hamburger Burger oder Einwohner des Stadtgebietes wird rücksichtlich der dadurch eröfneten Erbschaftssteuern ein- für allemal eine sechsmonatliche Zahlungsfrist und zwar vom I July dieses Jahres angerechnet, bewilliget.

S. 3. Im Fall die Pflichtigen diese nachgelassenen und bewilligten Zahlungsfristen verfaumen, sollen selbige nach Vorschrift der französischen Gesetze die Halfte der Abgabe mehr als
Strafe der Versammiß unabbittlich zu entrich-

ten haben.

S. 4. Die Berechnung der Abgabe geschieht nach der Erklarung und Angabe, welche die Erben von dem Activ-Bestande des Nachlasses zu machen haben, zu welchem Ende sie ein genaues und vollständiges abschässendes Verzeichenis oder Inventarium des sämmtlichen zum Nachlasse gehörigen Mo. und Immobiliar.

Wermogens, so wie folches am Tobestage bes Erblaffers mar, bem Ginnehmer zu übergeben gehalten fint, es fen benn, bag bavon ein offentliches Inventarium aufgenommen worden, in welchem Falle bie Vorzeigung beffelben und Die Benbringung eines genauen Auszuges binreicht.

5. 5. In ben gebachten Angaben und Erflarungen muffen die gerftorten und abgebrannten Baufer., ber geraubte Bant- Golbo und bie gewaltsam requirirten Baaren zc. mitbegriffen werden; jedoch wird von diesem Gigenthum vor ber Band feine Abgabe geforbert, fondern folche ausdrücklich vorbehalten, im Fall in Bufunft ben Erben irgend eine Entschadigung ju Gute fommen follte.

Alle Obligationen, Bechfel, Rammerbriefe, Unleibe-Scheine u. f. w. muffen nach bem barin ausgebruckten Mominal-Werthe angegeben werden, und werden die Banfo-Mark au 125 pro Cent zu Courant-Mark berechnet.

Jebe Auslaffung, Berschweigung ober Minberschäßung in ben Ungaben gieht bie boppelte Abgabe als Strafe nach fich.

6. 8. Die Erflarung muß von ben Erben felbst, ihren Bormunbern, Curatoren ober von burch eine schriftliche Vollmacht besonders hiezu Beauftragten geschehen.

Die Vollmachten ber zur Erflarung Beauftragten find einer Stempel-Abgabe von amen Mart, und die benjubringenden abschäßenben Berzeichnisse ober Inventarien muffen auf Stempelpapier ju 4 f ausgefertiget werden.

§. 10.

S. 10. Die Abgabe wird von allen recht, Aug. 8. mäßigen oder natürlichen Erben, Beschenkten, Legatarien u. s. w. entweder vom übergegangenen Eigenthume oder auch vom vermachten bloken Nießbrauche bezahlt, und sind sie gehalten, die Testamente, Vermächtnisse, Checontracte u. s. w. benzubringen; auch ist der Einnehmer besugt, in den Geschäfts. Zimmern der Notarien die Vorzeigung der deponirten Testamente, Minuten der Inventarien zc. zu verlangen.

S. 11. Für die unvermögend Verstorbenen haben die Erben oder Interessürten einen entweder von den Vorstehern der Hospitaler, Armenpflegern oder von zwen Bürgern auf ihren Burgereid ausgestellten, und von der Polizen-Behörde für die Stadt und der competirenden Land Behörde für das Gebiet visitten Armen-

fchein benzubringen.

S. 12. Im Fall die Erben sich zu irgend einer Reclamation berechtiget glauben, haben sie sich damit an den Wohlweisen Zehntenherrn zu wenden.

S. 13. Gegen die Saumigen soll mit aller Strenge verfahren und nothigenfalls die Miethen und einzuhebenden Zinsen in Beschlag

genommen werben.

S. 14. Die Erbebung und Bentreibung ber hierin gedachten Abgaben ist dem Einnehemer, F. G. Nieberg, übertragen, bessen Comtoir in der Filterstraße Nr. 48, in dem Hause des Procurators Patow, eröffnet ist.

Begeben in Unferer Rathe-Berfammlung.

Hamburg, ben 8. August 1814.

f. oben G. 11. 7) unten Octbr. 7.

XCV.

#### XCV.

Mug. 8.

## Befanntmachung

wegen der Beköftigung der Sanseaten auf dem Lande.

Sa noch immer von der einen oder der andern Seite häufige Rlagen auf dem Lande darüber eingehen, daß entweder den Hanseaten zu wenig Beköstigung gereicht werde, oder daß die Hanseaten zu große Forderungen ben der Beköstigung machen: so macht Ein Hochedler Rath, um diesen Rlagen abzuhelfen, folgenden Tarif bekannt, nach welchem die Beköstigung der Hanseaten auf dem Lande zu beschaffen ist.

Jeder mit Beköftigung einquartirte hanfeatische Soldat und Reuter hat täglich ein Recht auf

1. 2 Pfund schwarzes Brod.

2. 4 Pfund Fleisch oder & Pfund Speck und auf bas bazu nothige Gemuse und Salz.

3. 1 Bouteille Bier.

4. & Bouteille Brandtwein.

Alle übrigen Forberungen für Lebensmittel find illegal und durfen nicht beachtet, sondern es muß, falls es nothig ist, sofort ben den Officieren Klage darüber geführt werden, und sind diese mit deren Abhelfung und eventueller Bestrafung des Militars beauftragt.

Gegeben in Unserer Rathsversammlung, Hamburg, ben 8. August 1814.

f. oben G, 163. Jul. 5. unten Decbr. 12.

XCVI.

#### XCVI.

## Befanntmachung

Mug. 8.

wegen der Unterftugungs = Commission.

ie Unterstüßungs-Commission macht hiemit bekannt, daß da die Urbeiten der Commission noch nicht haben beendigt werden können, auch die neuen Fonds noch nicht eingegangen sind, in diesem Augenblicke noch keine Aufnahme statt sinden kann: indes werden die Hulfrahme statt sinden kenachrichtigt, daß sie alle zur Untersuchung der Deputation kommen werden, und wird der Termin, so bald dies irgend thunlich, dem Publico bekannt gemacht werden.

Hamburg, ben 8. August 1814.

Namens der Commission Senator 26 ben broth.

f. oben S. 173. Mr. 86. 3ul. 22.

#### XCVII.

## Publicandum

Aug. 10.

wegen Jurudlieferung der aus den frangbsischen Registraturen von Abhanden gekommenen Schriften und Papiere.

Da ben ber im lettern Monate May erfolgten Raumung hiefiger Stadt abseiten der Franzosen und ben dem Abzuge der Französischen Behörden von hier eine Menge Schriftstücke und Papiere aus den hiefigen Französischen Registraturen abhänden gekommen, und, dem Vernehmen nach, theils durch Verkauf, theils

Distance Google

anderweitig im Publico zerftreut worden, beren Buruct. Erhaltung aber refp. für bas öffentliche und für bas Privat-Interesse der Benfommen. ben von Wichtigfeit ift, so werden hiemit abseiten E. S. Raths alle Diejenigen biefigen Burger und Einwohner, welche alte ober neue Schrift. ftude ober Papiere aus den hiefigen Frangofischen Registraturen in Banben haben, bringend aufgefordert, folche fofort ben ber hiefigen Polizen-Beborbe im Stadthause auf bem Neuenwall abzuliefern; Diejenigen, welche Papiere ber Urt fauflich an fich gebracht haben, und ben Erfas bes ausgelegten Raufpreises verlangen, haben daselbst eine schriftliche Unzeige solcher in ihren Banden befindlichen, ober zu ihrer Machweifung ftebenden Papiere einzureichen, worin ber Begenftand berfelben einigermaßen zu befchreiben, die Wohnung des Einhabers berfelben anzugeben und ber erlegte Raufpreis zu bemerfen ift, worauf sodann an selbige burch bie Polizen-Beborde oder anderweitig bas Weitere gelangen wirb.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 10 Aug. 1814.

f. oben G. 110. Jun. 14.

#### XCVIII.

Mug. 12.

## Manbat.

bie Seyer der Sonn = und Sesttage betreffend.

Gin Sochebler Rath hat ungern mahrgenommen, daß die außerliche Fener ber Sonn-

Sonn = und Festtage auf eine ber Absicht und Aug. 12. Burbe diefer Lage wenig entsprechende Beife beobachtet und namentlich in und vor ber Stadt. so wie in ben Berkeltagen, oft ohne alle bringende Noth Auffehen und Beraufch erweckenbe Arbeiten unternommen werben; bag manche Wirthe ihren Baften, mahrend bes offentlichen Gottesdienstes, bas Regelschieben und andre larmende Bergnugungen erlauben; bag bie Juben auf ben Baffen und in ben Saufern ibre Baaren ungescheut und laut feil bieten. und auch Andere bin und wieder Ginkauf und Berkauf unter ben Predigten treiben, und ihre Rram-laden offen balten; und bag überhaupt bie Sonn- und Resttage burch außerliche Stille und Ehrbarkeit von andern Tagen wenig un= terschieden werden.

Nun heget gwar Ein Sochebler Rath zu bem aufgeklarten Theil ber hiefigen Burger und Einwohner, welche einen eblern Gebrauch ihrer Beiftesfrafte fennen, als finnliche Beranugungen und irbische Berufs Arbeiten erforbern, bas veste Vertrauen, baf sie andre burch ihr Erempel ermuntern werden, hohern menschlichen Bestimmung gewidmeten Tage, nicht bloß ben Wefchaften ober einer Reihe von Berftreuungen, bie ben Beift betauben, aufzuopfern, und daß sie vielmehr die traurigen Folgen bedenken werden, welche es am Ende für Religion und Moralitat nothwendig haben muß, wenn auch ber Unwissende, burch ibr Benfpiel verleitet, an biefen Tagen fich weniger mit ber Religion zu beschäftigen anfängt, als an jebem anbern Tage.

M 2

Er siehet sich aber auch veranlaßt, die altern Berordnungen hiemit zu erneuern, und hat zugleich den Polizei-herren committirt, auf die Ubstellung solcher einreißenden Mißbrauche sorgfältig zu halten, wider die Uebertreter zu inquiriren und die Schuldigen zu bestrafen. Wornach sich ein jeder zu richten hat.

Gegeben in Unserer Raths-Versammlung. Hamburg ben 23sten April 1800. Renovirt ben 12ten August 1814.

#### XCIX.

Aug. 15.

## Berordnung

in Beziehung auf den Wieder= Lintritt der altern Rechte und Gesetze im Umte Bergedorf; mit transitorischen Berfügungen. Auf Beschl der Zerren Bürgermeister und Kathe von Lübeck und hamburg publiciet den 15. Aug. i 814.

on Umterm 31. Marz biefes Jahres vom Umte die Bekanntmachung erlassen worden, wonach

1. Vom 18. Marz bis zum 30. May vorigen Jahres inclusive, die vor dem 20. August 1811 im Amte Vergedorf gultigen Gesete, Rechte und rechtliche Gewohnheiten zur Anwendung kommen.

2. Bom 31. May, bis jum 5. December vorigen Jahres inclusive, Die Franzosischen Gesetze wieder als eingetreten betrach-

tet werben.

3. Vom 6. December vorigen Jahres angerechnet, die Gesehe, Rechte und rechtliche

Ge.

Gewohnheiten wieder gelten, welche vor Aug. 15. dem 20. August 1811 für das Amt Bergedorf gultig waren.

So haben Wir Burgermeister und Rathe von lübeck und Hamburg weiter verordnet und verordnen hiemit:

- S. 1. Alle Rechte, die in dem Amte Bersgedorf seit dem 20. August 1811 bis zu dem 18. Marz 1813, und vom 30. May bis zum 5. December inclusive aus den für diese Zeiträume bestandenen Gesesen, oder aus den während derselben Statt gesundenen gerichtlichen oder außergerichtlichen Handlungen, Worganz gen und Verträgen, wirklich erworben worden, bleiben, nach Anleitung solcher Gesese, Handlungen und Verträge, den Partheyen gegen einander gesichert, jedoch unter solgenden näherren Bestimmungen:
- S. 2. Bor bem 20. August 1811 bereits bestellte Bormundschaften und für Abwesenbe, Blodsinnige und Verschwender angeordnete Curatelen, welche seit der Zeit keine Abanderung erlitten, bleiben ferner in Kraft, nach ben damals vorhandenen Rechten.
- S. 3. Die während der herrschaft Französischer Geseße gehörig ersolgten Vormunds
  schafts- und Euratel-Vestellungen behalten ihre Gultigkeit, jedoch ist der Neben-Vormund als Mit-Vormund anzusehen, und haben die bisher unbeeidigten Vormunder sich in 4 Wochen, vom Tage der Bekanntmachung der gegenwärtigen Verordnung, behm Umte zur Abstattung des Vormunder-Eides zu melden.

S. 4.

S. 4. Die seit dem 20. August 1811 von einer Mutter oder Großmutter gesührte Vormundschaft ist als erloschen zu betrachten, und haben dieselben in den Fällen, wo nach der Vormundschafts-Ordnung die Vestellung von Vormündern nöthig ist, den Kindern oder Ensteln in 4 Wochen Vormünder ernennen zu lassen, deren einer der ihnen zugeordnete Neben-Vormund wird.

S. 5. Ist bey einer Vormundschaft nur ein Vormund noch vorhanden, so hat derselbe gleichfalls in 4 Wochen, vom Tage der Publication dieser Berordnung, die Bestellung eines Mit-Vormundes beym Umte auszuwirken.

S. 6. Die nach ben franzosisschen Gesegen einem Bater zugeordnete Neben = Vormundschaft ift mit bem Tage ber Bekanntmachung gegen= wartiger Verordnung unmittelbar erloschen.

S. 7. Minderjährige, die nach franzosischen Gesegen, mahrend beren Berrschaft, volljahrig geworden, oder emancipirt worden sind,
find auch forthin als volljährig zu betrachten.

S. 8. Die Curatel für Frauenzimmer ift gleichfalls als wieder eingetreten zu betrachten.

§. 9. Alimenten = Forderungen für uneheliche Rinder, und Entschädigungs = Rlagen wegen Schwängerung, werden, in sofern nicht bereits rechtsfrästig darüber entschieden worden, nach ben vor dem 20. August 1811 gultig gewesenen Gesegen beurtheilt.

5. 10. Haben Cheleute, Die unter ber Herrschaft ber frangosischen Besetzg mit einander geschlossen, so fteht ihnen nunmehr fren, ben-

selben abzuändern, jedoch nur unter Beobach- Aug. 15. tung der jest gultigen Form, und wegen der Rechte Dritter, vermittelst vorgängiger öffent- lichen gerichtlichen Bekanntmachung und Ausschlichen

Bestimmungen über Erbrechte, so ist er nur in soweit gultig, als er ben Berfügungen ber vor bem 20. August 1811 hieselbst in Uebung gemessenen Gesese, Rechte und rechtliche Gewohnheis

ten nicht entgegen ift.

S. 12. Haben Cheleute sich unter ber Herrsschaft ber franzosischen Gesetse ohne HeyrathsBertrag verehlicht, so wird in Beziehung auf ihre gegenseitigen Vermögens-Rechte und auf die Rechte Dritter angenommen, daß sie nunmehro der Guter-Gemeinschaft sich unterworsen, so wie solche vor dem 20. Ungust 1811 im Städtchen und lande gesehlich und hergebracht gewesen ist; falls siehnicht binnen 6 Wochen, nach Bekanntmachung dieser Berordnung, beym Umte erklaren, daß sie ihre VermögensVerhältnisse nach der französischen gesehlichen Guter-Gemeinschaft beurtheilt wissen wollen.

Hebrigens find etwa berechtigte Dritte befugt, binnen einer peremtorischen Frist von 6 Monaten, nach Bekanntmachung dieser Berordnung, ihre auf Fortbauer ber franzosischen gesetlichen Guter-Gemeinschaft erworbenen Rechte

gegen folche Cheleute geltend zu machen.

S. 13. Wahrend der Berrschaft der franzosischen Gefege errichtete Testamente behalten ihre Gultigkeit nach Form und Inhalt, wenn die Erbschaft vor den 18. Marz oder zwischen bem 30. May und 5. Dechr. vorigen Jahres inclusive eröffnet worden. Für die vom 18. März die zum 30. May und nach dem 5. Descember vorigen Jahres eröffneten Erbschaften bleiben zwar solche Testamente in Unsehung der Form, wenn solche den französischen Gesesen angemessen ist, gültig; in Unsehung der Rechtssähigkeit der Person, die das Testament hinterslassen, und dessen Inhalts hingegen, gelten die vor dem 20. August bestandenen Gesese und Rechte.

S. 14. Holographische Testamente mussen binnen vier Wochen, nach bem Tage ber Be-fanntmachung gegenwärtiger Verordnung, benm Umte eingereicht werden, widrigenfalls sie auch in Unsehung ber Form nicht weiter gultig sind.

S. 15. Alle und jede vor dem 20. August 1811 den Stadt- und landbuchern inscribirt gewesenen Poste und andere Pfandrechte, selbst wenn sie während der Herrschaft der französischen Geses in die Register des Hypotheken-Bewahrers entweder gar nicht, oder sehlerhaft eingesschrieben seyn sollten, behalten, in so serne sie nicht getilgt sind, ihre vor dem besagten 20. August nach den damaligen Gesehen erlangten Rechte und Priorität, und stehen ihnen alle nach dem 20. August 1811 geschehenen neuen Sinschreibungen nach, in so serne die alteren hypothecarischen Gläubiger nicht ausdrücklich zurückgetreten seyn sollten.

S. 16. Alle unter der Herrschaft der franzosischen Gesetze geschehene Umschreibungen von Grundstücken, Posten und anderen Psandrechten, wie auch resp. deren Tilgung und alle und jebe neue Einschreibungen sind, nach Maaßgabe Aug. 15. ber aus den Büchern des vormaligen consérvateur des hypotheques des vormaligen Arrondissements Hamburg in die Stadt und kandbücher in der gehörigen Korm, ohne vorgängige öffentliche Verlassung, ex officiounentgeldlich zu notiren. Hat aber Jemand zu solcher Umschreibung, Einschreibung oder Tilgung bereits ein Recht erlangt, es ist aber dies selbe noch nicht geschehen, so ist die öffentliche Verlassung dazu ersorderlich.

S. 17. Um allen Irrhumern besto sicherer vorzubeugen, sollen alle die, denen unter der Gerrschaft der französischen Gesehe die bereits vorhin in den Stadt und landbuchern inscribirt gewesenen Grundstücke und Pfandrechte zugeschrieben oder zu deren Gunsten neue Einschreibungen geschehen, oder altere gesilgt sind, sobald die S. 16. verordneten Eintragungen vollendet sind, öffentlich ausgesordert werden, ihre Beschwerungen, Ertracte und Wocumente innerhalb drei Monaten benm Amte zu produciren, um solche Veränderungen auf denselben notiren zu lassen, widrigenfalls sie die ihnen daraus entstehenden Nachtheile sich selbst benzumessen haben.

ber Umschreibung eines Grundstücks in die Stadt- und Landbucher, entstehen zwischen dem Sigenthumer und dem Spothecarischen Glaubiger auch die personlichen Rechtsverhaltnisse; welche nach dem vor dem 20. August 1811 guletigen Gesehe, durch die Umschreibung in Folge

öffentlicher Verlassung entstanden.

5. 19.

I. 19. Die Vollendung der vor dem 20. August 1811 begonnenen Verjährungen, so wie derjenigen Verjährungen, welche nach dem 20. August 1811 begonnen und während der Herrschaft der französischen Geseße nicht bereits abgelaufen sind, werden nach dem gegenwärtig gultigen Geseße, in Hinsicht ihrer Dauer, beurtheilt.

S. 20. Die in den französischen Gesegen ausschließlich gegründeten und während deren Herrschaft erworbenen Borzugerechte in Concursen, gelten nur noch ben denjenigen, welche vor dem Tage der Bekanntmachung der gegen-

wartigen Berordnung ausgebrochen find.

Gegeben in Unferer Raths Berfammlung. Hamburg, ben 15. August 1814.

f. oben Geite 29.

### C.

### Aug. 15.

# Publicandum,

die Linquartirung der durchmarschierenden Trups pen betreffend.

Im die Uebersicht ben der Einquartirung ber durchmarschirenden Truppen, die wenigsstens auf einen, und hochstens auf acht Tage ben den Bürgern einquartirt werden, ju erleichtern, und jeden Misbrauch der daben start sinden konnte zu verhindern, hat die Einquartirungs Commission solgende Beschlusse genommen:

1. Den Quartiermeistern wird aufgegeben, innerhalb 24 Stunden nach der Ginquartirung burch-

durchmarschirender Truppen, der Commission Aug. 15. eine Namenliste der Burger ben wem, und wie viele daselbst einguartirt sind, einzureichen.

Sind die durchmarschirenden Truppen für Rechnung eines Burgers ausquartirt, so ift ber Commission anzuzeigen wo und fur meffen

Rechnung fie ausquartirt find.

2. Die Burger haben bagegen bie Einquartirungs . Billette über burchmarschirende Truppen ben- zweiten Morgen nach bem Empfang berfelben ben ber Ginguartirungs= Commission, im Stadthause auf bem Neuenwall Dro. 166. vorzuzeigen, um bafelbst von einem ber bort anwesenden Burger contrafig. nirt zu werben. Diefes Borgeigen ber Billette, um contrasignirt ju werben, ift nicht allein von benen nothwendig, die die durchmarschirenden Truppen in natura einnehmen, fondern auch von benen, für beffen Rechnung fie ausquartirt Daß baber auch biefe letten fogleich batuber ein Ginquartirungs , Billet erhalten muffen, versteht sich von felbit, und wird hiemit bent Quartiermeiftern aufgegeben.

Nur allein dann wenn diese Einrichtung, die die Quartiermeister zu ihrer legitimation selbst gewünscht haben, genau befolgt wird, ist die Einquartirungs - Commission im Stande, eine genaue Controlle über diesen, sür die Bürzger so äußerst lästigen Theil des Einquartirungs - Wesens zu sühren, und den Grund oder Ungrund jeder Beschwerde über zu große und zu häusige Belästigung zu beurtheilen, und eventualiter demselben abzuhelsen. Wer die Mühre der Vorzeigung des Einquartirungs-Villets um

contrasignirt zu werden scheut, verhindert eine Ordnung, die zur allgemeinen Uebersicht führt, und kann dadurch nicht allein leicht größern Druck für sich und seine Mitburger veranlassen, sondern wird auch mit seinen Beschwerden über die ihn treffende zu große kast nicht weiter ger hort werden können.

Samburg, ben 15. August 1814.

J. H. Bartels, Dr. Prafes der Sinquartirungs, Commission.

f. oben S. 180. Rr. 91. Mug. 1.

### CI.

Aug. 17.

### Publicandum

wegen Stempelung der Polizen für See=Usse=

la zeithere verschiedentlich für Gee - Affecu. rangen bestimmte Polizen auf dem biefigen Stempel- Comtoire jur Stempelung eingereicht morben, nachdem folche bereits von ben Berficherern gezeichnet maren, aus ber Musfegung ber Stempelung, bis nach erfolgter Zeichnung, aber leichtlich Unordnung und Migbrauche entfieben tonnen, fo macht E. S. Rath biemit öffentlich befannt, baß von nun an überall feine Gee- Uffecurang Berficherung auf einer Polize von ben Berficherten gezeichnet werden barf, wenn folche nicht bereits fur Die verficherte Summe mit bem geborigen Stempel auf bem hiesigen Stempel = Comtoire bezeichtet worden, und baf gegen die Berficherer, welche bem entgegenhandeln, fo wie gegen die Berficherten, mel.

welche folde ungestempelte ober nicht gehörig für Aug. 17. ben ganzen Betrag ber Bersicherung gestempelte Policen an sich nehmen werben, mit ben in ber Stempel-Berordnung vom 14. Novhr. 1803 §. 6. bestimmten Strafen verfahren werben wird.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 17 Aug. 1814.

f. oben Geite 58. 3)

### CII.

### Mandat

Aug. 19.

gegen wörtliche und thatliche Beleidigungen auf offentlichen Plagen, vor und auf dem Raths hause und der Borfe.

Es hat Ein Hochebler Rath hocht misfallig vernommen, daß, der dawider ergangenen Verordnungen ungeachtet, das wortliche und selbst das thatliche Injurieren an öffentlichen Plagen, besonders vor und auf dem Nathhause und der Borse, wiederum überhand nimmt.

So unanståndig und geseswidrig nun schon an sich jede Selbsthulfe ist, um so unleidlicher ist dieselbe an denen nur für Berufs. Geschäfte bestimmten Plagen. Um diesen unsittlichen Unfug für die Folge zu stören, sieht sich Ein Hochedler Rath veranlaßt, das unterm 7. April des Jahrs 1766 ergangene Mandat zu renoviren und den Störer der öffentlichen Ruhe, er erlaube es sich nun, den andern wörtlich oder gar thätlich anzugreisen, dem Beleidigten seine Privat-Satisfaction vorbehältlich, Unspern

bern zum warnenden Benspiele, mit einer Geldsftrase von 200 Rthlr. ex officio, ohne daß es deshalb einer Denunciation bedürse, zu belegen. Sollte aber Jemand den Frevel so weit treiben, sich eines mörderlichen Gewehrs zu bedienen, so soll derselbe, in Gemäßheit des unterm 30. Dechr. 1803 erlassen Mandats, ohne Ansehn der Person, unabbittlich bestrast werden.

Burde aber ber Friedensstörer die verwirfte Geldstrafe nicht zu erlegen im Stande fenn, so foll derselbe ohne weiteres zur gefänglichen haft

gebracht und am Rorper gestraft werden.

Gegeben in Unserer Raths-Bersammlung. Hamburg, ben 8. Febtuar 1804. Renovirt, ben 19. August 1814.

### CIII.

### Aug. 22.

# Notification,

die Auspassage durch das Altonaer Thor gegen Thorschluß betreffend.

Da die Beschränktheit bes Naums im Altonaer Thore, ben der großen Menge Einund Auspaßirender, es nicht gestattet, daß um
die Zeit des Thorschlusses, wenn der MenschenZudrang, um in die Stadt zu kommen, besonders sehr groß ist, zu gleicher Zeit auch eine Auspassage für Fuhrwerke, Schubkarren, sur großes Gepäcke und für Meuter gestattet werde; so will Ein Hochedler Nath, zur Verhinderung von Gesahr und unvermeidlichem Unglück, die Auspassage durch
das Altonaer Thors für die benannten Gegenstäustande, eine Stunde vor der Zeit des Aug. 22. Thorschlusses und bis zu dem Thorschlusse oder dem Anfange der Sperre, hiemit gänzlich untersagt haben, und sind alle auspaßirende Fuhrwerfe, Reuter und Gepäcke, von dem Altonaer Thore hin an das Dammthorzu weisen.

Es wird der Polizen aufgetragen, für die Ausführing dieser Verfügung zu machen, und diesenigen, die in Gute dieser Verordnung nicht Gehorfam leisten, sondern sich ihr widerfesen wurden, als Unruhestifter zu arretiren, und werden sie den Geseben gemäß bestraft werden.

Conclusum in Senatu Hamburgensi d. 22 Aug. 1814.

f. oben S. 179. Jul. 29, unten Septbr. 12.

### CIV.

Rath= und Bürgerschluß Sept. 10.

In ber am 10. Septbr. versammleten Erbgeseffenen Burgerschaft proponirte E. E. Rath

1. die Beliebung der benden der Anlage A. angebogenen Entwürse zu Verordnungen wegen des zu organisirenden Burger-Militairs im Allgemeinen und wegen des Dienstes desselben ins Besondere, und die Anstellung eines hiesigen Stadt-Commendanten.

f. folgende Mr. 105 u. 106.

- 2. Die Verlängerung ber bisherisgen Gerichts-Vacanz bis zu Ende bieses Jahres, mit den darauf Beziehung habenden Versügungen, und die Errichtung eines Handels = Gerichts nach der im Subachjuncto Nr. 1. zur Unl. B. enthaltenen Modalität.
  - f. oben G. 182. unten Dr. 108. Gept. 12.
- 3. Die Prolongation ber in Folge Rath- und Burgerschlusses vom 27. Man b. J. von berselben, jum Behuf bes Reorga-nisations Wesens ernannten Deputation.
  - f. folgende Resol. Civium ad 3.
  - E. B. genehmigte

ad 1. a) und b) das angetragene Burger : Militair : Reglement, so wie das damit verbundene Dienst : Reglement, jedoch vorgängig nur auf ein Jahr, und cum annexo, daß nicht allein Burger und deren Söhne, sondern auch alle Einswohner und deren Söhne vom vollendeten 20sten bis zum vollendeten 45sten Jahre sich dem bürgerlichen Militair Dienste zu widmen schuldig; — wie auch c) die Anstellung eines Stadt - Commendanten, mit einem Jahrgehalte von 2500 Athlr. Ert., so wie dessen, E. Kathe für diesesmal zu überlassende Wahl.

ad 2. die Prorogation ber Gerichts - Vacanzen, mit allen darauf Bezug habenden Verordnungen, bis zum Ablauf dieses Jahres, so wie die Extension der ComCompetenz ber Herren Pratoren auf alle Sept. 10. Civil-Sachen, selbst auf die bereits zu Gericht verwiesenen, mit Ausnahme der sormslichen Prosecutions-Prozesse, während dieses Zeitraums, in dem Maße, daß die mit Ausarbeitung des Entwurfs einer neuen Gerichts-Ordnung beauftragte Commission ihre Arbeit spätstens ultimo November d. J. beendigt habe, damit solche im December an Collegia und E. B. gebracht werden könne.

Dagegen schlug sie ab:

ri.

fes

Den

an.

cto

olg

1.9

ga

pt

ad 2. b) bie Errichtung bes Handtungs = Gerichts, so wie solche proponirt worden.

ad 3. Die Prolongation ber Organi-

Senatus replicirte:

ad 1. banke er für ben Beitritt und accebire im übrigen bieserhalb ber Meinung Erbgesess. Burgerschaft, auch banke er ad 2. für
ben Bentritt, und werde sich angelegen seyn
lassen, wegen Organisirung ber Gerichte die
Sache möglichst zu befordern.

ad 2. b) und ad 3. behalte er sich wei-

tere Borftellungen bevor.

### CV.

# Reglement,

Gept. 10.

das Samburgifche Burger = Militair betreffend, beliebt durch R. u. B. Schluß am 10. Sept. 1814.

Das Hamburgische Burger-Militair wird, mit Aushebung aller altern Verfügungen und und gesethlichen Unordnungen, ben Burger-Wachdienst betreffend, auf folgende Art organisirt:

- 6. 1. Das Burger Militair besteht aus allen Burgern und Ginwohnern und beren Gohnen, vom vollendeten 20sten bis gum vollendeten 45ften Jahre. Mit vollendetem 45ften Jahre cefirt Die Berpflichtung, jum regelmäßi. gen, in Compagnien vertheilten Militair fich ju ftellen; nur ben allgemeinen Rothfallen ift Jedweder, wenn er gleich alter ift, fich ben im 6. 5 bemerften Reserven anzuschließen pflichtig. Der Fall, wann Diefer Nothfall als eingetreten angefeben fenn foll, wird obrigfeitlich angezeigt. Die Bestimmung Diefes Burger - Militairs ift. wenn die Umftande es erfordern, gemeinschaft. lich mit ber Barnifon, ober fonst allein, ben Garnisondienst zu verfeben, Ordnung und Rube im Innern zu erhalten, und die Stadt, fo wie ihr Gebiet, falls bies von bem Burger-Militair verlangt wird, gegen feindliche Ueberfalle au schüßen.
- §. 2. Ausgenommen vom orbentlichen und außerordentlichen Wachdienste sind die Mitglieder des Senats, E. Oberalten, Verordnete löbl. Kämmeren, Vancos und Commerze Deputirte, die Mitglieder der im §. 4. bemerkten Commission, so wie auch Prediger und Candidaten des Prediger und Frediger und Eandidaten des Prediger und Frediger Uerzte, Wundsätzte und Apothefer, Kanzellisten und ben löbl. Kammer Angestellte, Gymnasiasten und Schüsler öffentlicher Schulen.

Fren

Frey sind die Thurmer, die benm Safen Cept. 10. Angestellten, die Brunnenmeister, die Nachtwachter und Sprifenleute, Gerichtsbiener und ben ber Polizen Angestellte.

- S. 3. Ungeachtet Die Berpflichtung, ju bienen, allgemein ift, fo hat boch, wegen Gesundheits. Umftande ober anderer forperlicher und fonft wichtiger Entschuldigungs - Brunde,-Difpenfation Statt. Ueber Die Gultigfeit ober Michtaultigfeit diefer Brunde entscheibet die unten angeordnete Commission. Ben orbentlichem Dienste fann man einen Stellvertreter aus bem Burger - Militair, ber nicht die Bache bat. fenden, benm außerordentlichen Dienfte ober ben ber Baffen - Uebung muß Jeber felbst er-Scheinen, wie bas Dienst Reglement bies naber bestimmt. Auch ber Abwesende muß benm orbentlichen Dienfte einen Stellvertreter ftellen; ben der Baffen - Uebung ober außerorbentlichem Dienste muß die Abwesenheit ober wirkliche Rrankheit, die Untersuchung bes Officiers vorbehaltlich, bocumentirt fenn. Bur Unnahme einer Officierstelle fann Niemand gezwungen merben.
- S. 4. Der Senat und die Burgerschaft disponirt über das Burger, Militair durch eine Commission, bestehend aus dem ältesten Herrn Burgermeister, zwen Herren Senatoren, dem Herrn Stadt. Commendanten, dem Chef des Burger. Militairs und 6 Burgern. Von den 6 Burgern tritt jährlich einer ab; von den zuerst erwählten tritt der Aelteste, die die Organisation erst einige Festigkeit erhalten, erst im 2ten Jahre ab. Sie werden aus 4 von der Coms

miffion prafentirten Burgern vom Senat-erwahlt. Das erftemal erwählt fie E. E. Rath.

Diese Commission bestimmt alles den Dienst, ob und wie lange er statt haben soll, und die Zeit und Dauer der Waffen : Uebung. Ohne ausdrückliche Ordre dieser Commission fann weder der Chef das ganze Bürger = Militair oder einzelne Theile desselben, noch ein Officier, ohne Erlaudniß seines unmittelbaren Vorgesesten, einiges Bürger - Militair, es sen zu welchem Endzweck es wolle, weder zum Dienst noch zu den Uebungen versammlen, oder zugeben, daß ein ihm Untergebener eine solche Versammlung halte.

Die Commission entscheidet über die Dispensations. Falle und bestimmt und verordnet alles, was auf die Organisation und Erhaltung der Burger. Bewassnung Bezug hat. Alle Berstügungen des Senats gelangen an das Burgers Militair durch die Commission oder den sie prässidirenden Herrn Burgermeister. Die Commission wird ihr besonderes Augenmerk darauf richten, daß die Zeit dem Burger möglichst gespart und sonach die Wassensung nicht mehr als nothig und zu einer am wenigsten

beschwerlichen Zeit angesetzt werbe.

S. 5. Zum Behuf dieses Bürger-Mititairs wird die Stadt in sechs, rucksichtlich der Bevolkerung, ungefähr gleiche Bezirke abgetheilt. Die Mannschaft eines solchen Districts formirt ein Bataillon. Jeder dieser Districte wird in ungefähr 6 gleiche Quartiere eingetheilt, beren jedes eine Dienst = Compagnie von 200 Mann hergiebt. Aus jedem Districte wird außer-

außerbem noch eine Jager : und eine Scharf Sept. 10. Schugen . Compagnie, jede von 100 Mann, Diese werden aus ben 200 Mann formirt, die fich am eheften bagu melden und die geschickt bagu befunden werden. Jedes Batail-Ion ist also 1400 Mann stark. Noch steht es Redem fren, der ein Pferd bat, oder ber bie Equipirung und Unterhaltung als Cavallerift tragen will, fich unter eine ber benben Schmabronen ber leichten Cavallerie ober unter bie Artillerie - Compagnie aufnehmen zu laffen, in welchem Districte er auch wohne. Jungsten jedes Quartiers formiren die Dienst. Compagnie, die übrig bleibenden formiren die Referve - Compagnie unter befondern Chefs. Die Starte Diefer Reserve - Compagnien lagt fich bestimmt nicht angeben, ba alle biejenigen ju ihnen gehoren, bie, nach Abzug ber 200 Jungsten, ber Scharfichuten, Jager, Cavalleriften und Artilleriften übrig bleiben. Reserve - Compagnie bezieht die Wache in Proportion mit ben Dienst-Compagnien, wie 2 ju 3.

Damit die Burger nicht unnothiger Weise burch den Dienst belästigt werden, so soll, statt daß bisher ben einer Feuersbrunst alle Compagnien ausmarschirten, durch ein besonderes Regelement bestimmt werden, wie viel Compagnien

alsbann aufmarschiren muffen.

Die bisher so hochst ungleiche Compagnie-Bertheilung wird aufgehoben, und durch die verordnete Commission die vorstehend angeordnete Eintheilung bewirft. Die Capitains des Burger-Militairs haben gegen das Publicum und den Senat dieselbe Pflicht, die die Burger-Capitains hatten, und mussen auch auf Berlangen eine Liste der Einwohner des Quartiers ausnehmen und abgeben. Die Capitains der Dienst- und Reserve- Compagnien haben diese Liste gemeinschaftlich zu machen, damit Niemand übergangen werde. Die Officiers bleiben, wenn sie auch in andere Quartiere der Stadt ziehen, ben ihrer Compagnie; die Gemeinen und Unterofficiers werden an die Compagnie des Quartiers, wohin sie ziehen, abgegeben. Die Feldwebel bleiben gleichfalls, auch wenn sie umziehen, ben ihrer Compagnie. Der Tambour nung in dem Quartier der Compagnie wohnen, so wie auch wenigstens Ein Officier.

- S. 6. Die Vorstadt St. Georg, der Stadtdeich bis Rothenburgs Ort, und alles, was hinter der Linie des Ausschlägerweges, des Hammer und Lübschen Baumes und der Ruhmuhle liegt, formirt das 7te Bataillon, welches, wenn es hinlangliche Mannschaft hat, ebenfalls wie die Vataillon-Districte der Stadt eingetheilt wird.
- S. 7. Die bisherigen Landherrschaften von hamm und horn, Bill und Ochsenwarder, die Walddorfer und Barmbeck formiren das Ste Bataillon; es werden, des Terrains wegen, besonders Scharsschüßen aus ihnen gebildet.
- S. 8. Eben so werben aus bem Hamburgischen Gebiete, außerhalb bes Altonaer und Dammthors, Compagnien gebilbet, über beren fernere Bestimmung und Organisation die im S. 4. benannte Commission das Erforderliche anordnen wird.

5. 9. Im Umte Rigehuttel werden ein Sept. 10. zelne Jager Compagnien gebildet, so viel bas Land aufbringen fann, und wird über bas Umt Vergeborf, nach gemeinschaftlicher Verathung mit dem Senate zu Lübeck, eine besondere Verfügung erlassen werden.

S. 10. Das ganze Burger-Militair erhalt einen Chef mit Oberst-Lieutenants-Rang und

einem Staabe, bestehend aus

a) einem General - Ubjutanten,

b) zwen Abjutanten und

c) einem Auditeur.

Redes Bataillon, welches sonach aus 8 Compagnien, als 6 Compagnien Linien = Infan= terie, 2 Compagnien Scharfichugen und Jagern, und aus 6 Referve-Infanterie-Com-pagnien besteht, hat einen Major und Abjutanten und eine Sahne, jede Compagnie einen Capitain, 3 Lieutenants, (bie Jager . und Scharfichugen - Compagnie nur 2 Lieutenants) 1 Reldwebel, mit ber Beschranfung bes §. 11., 6 Unter Difficiere, 8 Corporale und 2 Tam-Die Tambours bienen auch ber Rebours. ferve = Compagnie. Die Mufit besteht, wie bisher, gang aus Frenwilligen, aus allen Distriften ber Stadt und bes Gebietes. Die Dfficiere ber Burgerwache, Die noch bienstfabia find, so wie die der Burgergarde, follen Bor-zugsweise, ohne ihnen jedoch ein Recht einzuraumen, zu ben Officierstellen genommen mer-Die altern, jum activen Dienfte nicht gezogenen Capitaine und Officiere ber Burgerwache und Burgergarbe, follen Vorzugsweise ben ben im S. 5. angeführten Referve - Compagnien,

nien, falls sie dies wunschen und noch dienstfähig sind, genommen werden. Alle Officiere der Burgerwache und Burgergarde, die nicht mehr zu dienen wunschen, sollen davon sowohl, als von der im h. 18. bemerkten Abgabe,

fren fenn.

6. 11. Da Gleichheit ber Waffen und Rleidung ein nothwendiges Dienft - Erforderniß ift, gleichwohl jeber Burger, ber bagu im Stande fich findet, fich Waffen und Uniform felbst anschaffen muß, fo foll, um biefe Bleichheit zu bewirken, ein Depot calibermaßiger Bewehre mit Patrontafche und Bandelier, auch eventualiter ein Uniform - Depot angeschafft und baraus einem Jeben bas Erforberliche, gegen Bezahlung, überlaffen und nach Befinben ber Deputation gegeben werben, falls bie Rrafte ber Caffe foldes erlauben. Mus ber auf bie fpater zu bestimmenbe Art formirten Caffe ware auch bem Zahlungsunfahigen ber Betrag bes Preises ber Armaturftucke, nach ber festgefesten Tare, ju verabfolgen, bamit ibm folche aus bem Depot gegeben werben fonnen. Commission wird es bestimmen, ob nicht gur Bereinfachung bes Dienstes bies Depot unter Aufficht einiger, aus ber Commission und bem Officier - Corps baju zu bestimmenden Manner, von Privatleuten gehalten werden fonne. Erhaltung ber nothwendigen Gleichheit, und um Gifersucht zu vermeiben, ift Jeber, ber fich nicht früher bie Uniform angeschafft, gehalten, bie Uniform mit Zubehor aus biefem Depot. gegen Bezahlung ber festgesetten Tare refp. baar ober in festgesetten Terminen, zu nehmen. Benm

Benm Tobe eines Burgers, der ein Gewehr Sept. 10. aus dem Depot erhalten, oder wenn er seines Alters, oder sonstiger Umstände wegen, dienst- unfähig wird, muß diese Armatur in untadel- haften Zustande in das Depot zurückgeliesert werden, gegen Erstattung des Werthes an die Erben, salls der Verstorbene sie bezahlt hat.

S. 12. Für die Zukunst muß Jeder, ehe er als Burger angenommen wird, die complete vorschristsmäßige Unisorm und Armatur sich anschaffen, und daß er bendes besiße, beweisen. Er kann nur zum Burger-Cide zugelassen werden, wenn er sowohl mit den Waffen zu exerciren versteht, als auch wenn er völlig equipirt ist. Für die Armen wird ans der obbemeldeten Casse, so weit die Kräfte derselben gesen, gesorgt werden.

Die bereits angenommenen, noch nicht 45-Jahre alten Burger und Einwohner, die die Waffen zu führen nicht verstehen, mussen sich fördersamst Varin üben und wenigstens in Zeit von zwen Monaten exercirt senn. Es wird zu diesen Uebungen ein Local angewiesen werden.

Niemand, er mag sich nun das zur Equipirung Ersorderliche selbst angeschafft oder die Effecten von der Commission vorgeschossen oder, ben ganzlicher Unvermögenheit, geschenkt erhalten haben, darf, ohne Erlaubniß seines Compagnie Chefs, die Rleidung oder Armatur verfausen oder versesen. Diejenigen, welche sie an sich kausen, oder Geld darauf vorschießen, mussen sie, vorbehaltlich der Bestrasung dessen, der Geld darauf angeliehen hat, unentgeldlich herausgeben.

S. 13. Das Bürger-Militair ift bewaffnet mit einem calibermäßigen Gewehre, mit Bajonet, Patrontasche und Banbelier, die UnterOfficiere haben noch überdies Sabel, die Artilleristen haben Sabel und keine Gewehre, die Cavallerie Sabel und Pistolen, und die sammtlichen Officiere Sabel; die Unisorm bleibt in
allen ihren Abzeichen und Unterscheidungen, wie
sie vorher ben der Bürgergarde war.

S. 14. Wegen der besondern Arbeiten der Artilleristen, und der Nothwendigkeit einer Aufsicht auf das Pulver und die Arsenale, wird der Stamm der Artillerie aus besoldeten Artille.

riften befteben.

S. 15. Da ber Chef bes Burger-Militairs, die benden Abjutanten und der Auditeur, der vielen vorfallenden Geschäfte wegen, falls Ordnung ben diesem Burger-Militair herrschen soll, den größten Theil ihrer Zeit dem Dienste werden widmen mussen, so werden ihnen zur Entschädigung bezahlt:

1. bem Chef bes Burger - Militairs jabr.

lich 1500 Reble.

2. den benden Abjutanten 400 Athle. jedem, und dem Auditeur 500 Athle. bem Chef und dem Auditeur noch jedem zu den Bureaukosten 100 Athle.

S. 16. Da die Feldwebel die eigentlichen Exerciermeister der Compagnien sind, sie überbies alle Listen und was sonst zu schreiben ist, besorgen mussen, so ist es nothwendig, ihnen ein Gehalt zu geben. Ihre Zahl wird vorganzig und zum Versuch auf 24, und die der Tambours auf 48 gesett, so daß also jeder Feldwebel

2 Compagnien zu besorgen hat; es wird der Sept. 10. Commission überlassen, auf Vorschlag der Ossischer, diesen Feldwebeln einige Corporale zu adjungiren, die badurch vom ordentlichen Bachbienste bestrepet werden, und auf welche, ben Besesung der Feldwebel, vorzüglich Rücksicht zu nehmen ist. Sie erhalten 10 Athle. monatlich oder 120 Athle jährlich. Die Lambours erhalten 50 Athle jährlich und mussen in turno den Dienst der Ordonnanzen ben dem Chef, dem Major und den Capitainen, salls diese Lestern in besondern Fällen eine Ordonnanzendsnötzig haben sollten, thun.

6. 17. Den Chef des Burger-Militairs ermählt der Senat aus der Liste dreyer, ihm von der Commission präsentirten Candidaten. Die Officiere, die zum Capitain, aber erwählt die Commission. Die Wahlen, mit Einschluß der Lieutenants abwärts, stehen dem Chef und dem Bataillons Major gemeinschaftlich mit

bem competenten Capitain gu.

S. 18. Alle diejenigen, welche von der Commission, wegen Wachdienste, dispensirt sind, Frauenzimmer, welche ein Haus bewohnen, alle, welche wegen zurückgelegten 45sten Jahres vom Dienste fren sind, sie mögen Häusser oder Zimmer bewohnen, bezahlen an die Rammer jährlich:

| DIM 4II TERT III AND |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| bis zu 100 mg Miethe nich<br>von 101 bis 300 mg · · · 2  | mx  |
| 301 500 4                                                |     |
| . 501 . 1000 8                                           |     |
| . 1001 . 1500 12                                         |     |
| . 1501 . 2000 16                                         | *   |
| 2001 = 3000 • • • • 24                                   | •   |
| über 3000 · · · · · 30                                   | Die |

Die im §. 4. bemerkten, vom Dienste eximirten Personen sind von bieser Bezahlung fren. Es wird hieben auf das ganze gemiethete Local gesehen, wozu es auch gebraucht werden mag.

Diejenigen, welche eigene Saufer bewohnen, werden nach einer Berechnung von 4 pCt. vom Kauswerthe tarirt und barnach bie Ubgabe

bezahlt.

Besteht ein Erbe aus mehrern Wohnungen, oder concurriren zu bessen Bewohnung mehrere Individuen, so wird die Miethe der übrigen Wohnungen abgezogen und bezahlt der Eigener von dem Reste, der als seine Miethe angesehen wird, die bestimmte Abgabe. Da hier jedoch ein Erwerb ben diesem Hausbesiße ist, so werden

bier 5 pCt vom Raufpreise gerechnet.

Bur Erleichterung bes Publifums wird biefe Abgabe alle 6 Monate pranumerando eincaffirt, und ift dies pranumerirte Gelb auf alle Falle ber Rammer verfallen, es mag fich auch mit bem ber bezahlt bat, mabrend ber 6 Monate, ereignen was ba wolle. Sievon werben nicht nur die im S. 15. und 16. bemerkten Behalte bezahlt, fondern auch das Gewehr - Depot bavon fo ftart errichtet, als die Rrafte diefer Caffe es gestatten; ben unvermogenden Burgern wird Daraus bas Erforderliche vorgeschoffen ober gege-Der Betrag bes Bewehrs wird ber Caffe in 24monatlichen Terminen wieber erfest. Derjenige, ber Bachen für andere übernimmt, muß jedesinal die Salfte bes Wachgelbes, junt Behuf biefes Ubtrages, einlaffen. Gin Debreres, als biefe an bie Rammer gu entrichtenbe Abgabe, hat Niemand, unter irgend einem Mor.

Bormande, wegen des Burger-Militairs an Sept. 10. Jemanden zu bezahlen, noch Jemand ein Recht, etwas zu nehmen.

- S. 19. Für diejenigen Bürger-Capitaine, die durch diese neue Einrichtung ihre bisherigen Revenuen verlieren, soll, falls sie nach ihrer individuellen tage um eine Pension nachsuchen zu muffen glauben, aus der im S. 18. etablirten Casse sür ihre tebenszeit eine Pension von 400 bis 900 mg bezahlt werden. Den Wittwen der in Dürstigkeit verstorbenen Bürger-Capitaine wird für ihre tebenszeit & der ihren Spesmännern zugebilligten Pension bewilligt.
- §. 20. Die Commission macht alle Jahre im September einen Anschlag ihrer Geldbedurfnisse, damit berselbe ordnungsmäßig beliebt werden könne.
- S. 21. Der Rath und die Burgerschaft behalten es sich vor, in diesem Reglement alle nothwendigen Abanderungen zu machen, oder es auch ganz aufzuheben, wie die Umstände es erfordern, ohne daß irgend Jemand aus diesem Reglement ein Recht oder Prätension zu formiren sich besugt halten darf.
- S. 22. Bis die neue Einrichtung organisirt ist, bestehen die bisherigen Burgerwachen, und wird überhaupt der Dienst ganz so wie bisher versehen. Die zum Behuf des Burger-Militairs angeordnete Commission bestimmt es, wann der Dienst angeht.

f. oben Seite 111. Jun. 15. und folgendes Dienfis Reglement:

### CVI.

Sept. 10.

# Dienft : Reglement

für das Samburgische Bürger = Militair, beliebt durch R. u. B. Schluß am 10. Septhr. 1814.

Mon einem jeben Mitgliebe bes Burger = Militairs wird vor allen Dingen erwartet, baß es burch bie Brundfage ber Ehre und burch Die Beherzigung des Zwecks ber Burger = Bemaffnung, welcher strenge Ordnung und gemiffenhafte Beobachtung ber Dienstpflichten erforbert, fich leiten laffen, auch megen ber Berbaltniffe, in welchen es außer bem Dienfte ju feinen Mitburgern fteht, bem Dienste fich nicht entziehen werbe. Bie es nun eines jeden Mitgliedes erfte Pflicht ift, die Befehle feiner Borgefesten punktlich ju befolgen und feiner Rachlafigfeiten ober Bergeben im Dienfte fich fchulbig zu machen, fo wird auch von ben Borgefesten erwartet, baf fie feine Uebertretung ber Dienftvorschriften gestatten, fondern über die Befolgung ber Befehle mit aller Sorafalt machen werben. Fur Falle, in welchen beffen ungeachtet Bergeben ftatt finden, gelten, fernere Beftimmungen vorbebaltlich, folgende Werfügungen:

# I. Bon ben Strafen im Allgemeinen.

1. Die Strafen für Dienstvergehen find folgender Art:

a) Geldstrafen, in Fallen bie nicht bie Subordination betreffen,

b) Gefangniß,

c) Deffentlicher Bermeis,

d) Degrabation,

Sept. 10.

e) Caffation.

2. Ein jeder Officier und ein jeder Postens Commendant ist berechtigt, einen Arrest von 24 Stunden zu verfügen.

3. Die Compagnie Chefs find überdies berechtigt, Gefängnißstrasen bis auf zwenmal 24 Stunden zu erkennen.

Die höhern Officiere können die von ben niedern angeordneten Strafen mildern oder schäffen, ohne daß jedoch die etwanige Provocation an dieselben dem Verurtheilten das Recht giebt, die Suspension der Strafe zu verlangen. Einzelne höhere Officiere können nur unter Benrath und in Uebereinstimmung des Chefs, des Bataillons Shefs und des Capitains bis auf 14 Tage Gefängnißstrafe erkennen, vorbehältlich übrigens allemal der Provocation, jedoch ohne den Unsang der Strafe auszuhalten.

4. Gefängnißstrafen bis auf 4 Wochen, fo wie alle Strafen ber 3ten, 4ten und 5ten Classe, fonnen nur von einem Rriegsgerichte

erfannt werben.

Wegen Verbrechen und Vergehen welche eine schwerere Strafe nach sich ziehen, ober Die außerdem noch der Uhndung der burgerlichen Gesehe unterworfen sind, wird der Schuldige dem Criminal-Gerichte übergeben.

5. Ber fich ber Gefängnifftrafe zu ent ziehen fucht, verdoppelt baburch feine Strafzeit.

6. Mit ber Gefängnißstrafe ift in ber Regel Ginsamteit verbunden. Besuche wern

ben, ohne Erlaubniß ber ftrafenben Beborbe,

ben feinem Urreftanten zugelaffen.

7. Die offentlichen Verweise werden vor ber Fronte, jedoch nur in einem geschlossenen Rreise, durch ben kommandirenden Officier ertheilt; sie können mit der Gefängnißstrase verbunden werden.

8. Die Degradation geschieht entweder für

eine bestimmte Zeit oder auf immer.

9. Die Cassation geschieht offentlich, bas Urtheil wird bem Schuldigen vor der Fronte vorgelesen und ihm die Unisorm ausgezogen. Die Erduldung dieser Strafe zieht Unfähigkeit zu jedem besoldeten und Ehren-Umte nach sich.

10. Wiederholung eines Fehlers ober Bergehens zieht immer eine Scharfung ber Strafe

nach sich.

- II. Dienstpflichten und Anwendung der Strafen auf deren Uebertretung.
- A. Pflichten, außer ber Dienftzeit.

11. Der Burger ist verpflichtet, seine Baffen und seine Montirung stets rein und in gutem
Stande zu erhalten, sie auch alle 3 Monate,
und falls während dieser Zeit ein gegründeter
Verdacht über den Nichtbesis des Gewehrs entsteht, auch während dieser dren Monate seinem
Vorgesetzten in seiner Wohnung vorzuzeigen.

Berden Fehler an demfelben gefunden, denen in der von den Vorgesetzen bestimmten Frist nicht abgeholfen wird, so kann der Compagnie-Chef die Reinigung und Ausbesserung,

auf

auf Roften bes Saumhaften, verfügen, und Cept. 10. muß ber Schuldige überdies, nach feinem Bermogen, eine Geloftrafe von 8 Schilling bis 1 Mark bezahlen. Bieberholte Machlafiafeit Diefer Urt wird mit Vermehrung ber Strafe um diefelbe Summe, außer ber Ausbesserung und Reparirung, auf Roften bes Saumigen, geahndet. Ueber biefe, fo wie über alle andere Gelottrafen, wird von bem Feldwebel ein Regifter gehalten, fie werben von ihm, auf Befehl bes Capitains, bengetrieben und monatlich an Die Rammer - Caffa abgeliefert. Bu Ende bes Jahrs wird bem Bataillons-Chef, und von Diesem, in Uebereinstimmung mit dem Chef, ber Commission Rechnung, mit ben Belegen ber Ablieferung, abgelegt.

12. Eine jede vorsähliche Verunreinigung ober Beschädigung der Waffen und Montirungs-flucke wird mit Gefängnifstrafe geahndet.

13. Die Veräußerung derfelben ist auch benjenigen Burgern verboten, welche sich solche selbst angeschafft haben; ben den übrigen wird eine solche Handlung als Entwendung angesehen und der Schuldige dem Criminal-Gerichte übergeben, und ist hier der Urt. 12 des Reglements

in Anwendung zu bringen.

14. Gewehr und Uniform darf der Wachpflichtige nur im Dienst tragen. Dem Officier und Unterofficier allein ist erlaubt, außer der Dienstzeit und ben fenerlichen Gelegenheiten in Uniform und mit Seitengewehren zu erscheinen. Die Vorgesetzten sind indeß berechtigt, den Gebrauch der Uniform, außer dem Dienste, denjenigen zu verbieten, welche sich einen Misbrauch brauch biefer Befugniß haben zu Schulben

tommen laffen.

Die Unterfagung des Gebrauchs der Uniform und des Degens ausser der Dienstzeit bezieht sich übrigens nicht auf die frenwilligen Waffenübungen. Diese mögen fernerhin wohl geschehen, wenn dazu vorher die Erlaubniß des Compagnie-Chefs eingeholtist, der daben seiner Instruction gemäß zu versahren hat (§. 20).

Wer aber spater als zwen Stunden nach Aufhören des Dienstes oder der Handlung, ben welcher das Tragen der Uniform erlaubt ist, noch mit derfelben angetroffen wird, ist von seinen Vorgesesten mit den zu ihrer Verfügung

ftebenben Strafen zu belegen.

15. Alle zu bem Burger-Militair gehörige Personen sind verpflichtet, sich unweigerlich zum Dienst zu stellen, wenn sie von ihren Vorgesesten dazu beordert werden, oder wenn der Generalmarsch geschlagen, oder die Sturmglocke wegen öffentlicher Noth gezogen wird.

Der Dienst des Burger = Militairs ben Feuersbrunften und deshalb angezogener Sturms glocke wird burch ein besonderes Regulativ be-

ftimmt werben.

Zur Erleichterung der Wachpflichtigen wird es in Gemäßheit §. 3. des Reglements verstattet, zum ordentlichen Dienst einen Stellvertreter aus den Bürgern oder Einwohnern, die an diesem Tage nicht die Wache haben, auf eigne Kosten zu stellen; es ist dieses jedoch lediglich die Sache des Verhinderten, und wird, die Arreststrafe, die sich der Stellvertreter etwa durch Dienstvergehungen zuzieht, ausgenommen,

men, alles fo angefeben, als batte er felbft Gept. 10.

ben Dienst gethan.

Bu den Baffenübungen oder bem allgemeinen Dienst darf aber fein Stellvertreter gesandt werden; nur die erwiesene physische Unmöglichkeit in Person erscheinen zu können, disvensirt von der Strafe.

Berlegungen biefer Pflichten können, ben Umständen nach, mit allen Graden der Strafen geahndet werden. Die niedern Grade finden Anwendung, wenn der Fehler bloß aus Nach-läßigkeit, höhere, wenn er mit Vorsaß begangen wurde; die hochsten, wenn der Schuldige sich in dem Augenblick der Gefahr dem Dienste

entzogen hat.

16. In hinsicht bes gewöhnlichen Appells und der Waffenübungen, wird noch besonders bestimmt, daß derjenige, welcher ohne Erlaubniß seines Compagnie-Chefs davon zurückleibt, ohne ben dem gewöhnlichen Dienst einen Stellvertreter gestellt zu haben, das erste Mal nach seinem Vermögen mit 1—12 me Strafe belegt werden soll, unbeschadet strengerer Uhndung, wenn es aus böslichem Vorsaß geschiehet.

17. Ein jeder Burger und Einwohner ift verpflichtet, eine Abwesenheit von mehr als 8 Tagen dem Feldwebel seiner Compagnie, die Officiere ihrem Bataillons-Chef anzuzeigen. Im Unterlassungsfall kann die Abwesenheit nie

zu einer Entschuldigung bienen.

18. Ueber Dispensations-Falle entscheibet

ber S. 3. des Reglements.

19. Auch außer der Dienstzeit muß sich ber Burger aller unbescheibenen Vorwurfe, DoDrohungen ober gar Beleidigungen gegen seinen Vorgesetzten, auf Veranlassung von Dienst-sachen oder in Beziehung auf ben Dienst des Burger-Militairs, enthalten.

# B. Pflichten nach eingetretener Dienstzeit.

### 1. Eintritt bes Dienstes.

20. Ohne den Befehl der im §. 3. des Reglements angeordneten Commission oder deren mittelbare oder unmittelbare Genehmigung, fann kein Theil des Burger-Militairs in Dienst gesetzt werden, wie der §. 4. des Reglements dies naher bestimmt.

Dieser Genehmigung find auch alle frenwillige Waffenubungen mit ben Dienstwaffen

auf offentlichen Plagen unterworfen.

Die Uebertretung kann, nach Maaßgabe ber daben Statt gefundenen Absicht, mit allen Graden der Dienststrafen, und selbst mit den hochsten peinlichen Strafen geahndet werden, wenn damit eine Verlegung der burgerlichen Ruhe und Ordnung verbunden oder beabsichetigt war.

21. Der Dienst jedwedes Burgers und Einwohners fangt an mit dem in dieser Hinsicht bestimmten Jahre; der Dienst endigt,
sobald die Entlassung von den Vorgesesten ge-

nehmigt ift.

# 2. Dienstpflichten im Allgemeinen.

22. Treue gegen ben Staat, unbedingter Gehorsam gegen die Vorgesetzen in allen Dienst-

Dienstfachen, und bie genaue, unverdroffene Sept. 10. und muthige Ausführung aller Dienstverrichtungen, sind im Allgemeinen die Pflichten eines jeden Kriegers, und um so mehr bes Burgers.

Ihre Verlegung ist immer ein strafbares Dienstvergehen, auch wenn besselben in diefen Artikeln nicht besonders erwähnt senn sollte.

### 3. Gingelne Dienstpflichten.

#### a. Treue.

23. Eine jede Verlegung ber Dienstreue, namentlich durch Zusammenrottirung und Einverständniß mit außern oder innern Feinden, wird von dem peinlichen Gerichte gegen die im Dienst befindlichen Burger stets mit den hochsten Graden der von den Gesehen auf den Hochverrath angedroheten Strasen geahndet.

### b. Muth.

24. Feigheit, im Dienst bewiesen, foll, nach ben Umständen, mit jedem Grade ber Gefängnißstrafe, öffentlichem Verweise, Degrabation und Cassation bestraft werden tonnen.

#### c. Gehorfam und Disciplin.

25. Die Nichtbefolgung ber Dienstbefehle eines Worgesehten, aus bloßer Nachläßigkeit, wird mit ben Strafen belegt, zu beren Unwenbung die Vorgesehten befugt sind.

Auch fonnen grobe und wiederholte Nachläßigkeiten diefer Art, nach den Vorschriften bes folgenden Artikels geahndet werden.

26

26. Wissentlicher Ungehorsam, Wibersegung mit Worten ober Gebehrben, werden,
nach Bewandniß ber bosen Absicht, mit vier
bis achttägigem Gefängniß, auch mit öffentlichem Verweise bestraft.

27. Denselben Strafen ist eine jede, auch die geringste, Beleidigung des Worgesetzen unterworfen; grobe Beleidigungen werden von dem Criminal-Gerichte mit dem hochsten Grade der Strafe belegt, welche die Besehe auf die Beseleidigung offentlicher Beamten angedrohet haben.

28. Thatlichkeiten gegen einen Borgeseten im Dienst ziehen unfehlbar Cassation und außerbem die peinlichen Strafen nach sich, welche die Gesete auf Thatlichkeiten gegen

burgerliche Borgefette androben.

Die Schildwachen und Patrouillen sind in Rucksicht ber beiben obigen Artikel ben

Worgefesten gleich zu ftellen.

29. Mißbrauch ber Waffen gegen britte Personen und andere unbesugte Thatlichkeiten sind ben Diensistrafen unterworfen, ohne daß beshalb, nach Beschaffenheit solcher Falle,

bie burgerlichen Strafen wegfallen.

30. Unter keinerlen Vorwande darf das Burger: Militair oder ein Theil desselben sich, unter den Waffen, Berathungen über offent-liche Angelegenheiten erlauben. Die Uebertreter machen sich der peinlichen Strafe des Aufruhrs schuldig.

d. Ordnung und genaue Ausführung ber Dienstverrichtungen.

31. Der Burger barf im Dienst ben ihm angewiesenen Plas ober Posten unter keinerlen

Bormand verlassen, ohne baß es ihm von feis Sept. 10." nem Borgesetzen erlaubt worden.

Gegen die Uebertreter finden, den Umftanben nach, die einzelnen Grade der Diensistrafen statt. Wenn eine Schildwache sich dieses Wergehens schuldig macht, so wird immer eine sechsbis achttägige Gefängnißstrafe angeordnet.

32. Trunkenheit im Dienste wird mit Gefangnißstrase von einem bis zu dren Tagen bestrast, für Schildwachen ist die Strase doppelt.

Sie kann auch nie ben andern Dienstvergehen zur Entschuldigung gereichen, sondern die auf diese gesetzte Strafe soll vielmehr, den Uma ständen nach, geschärst werden können.

Das Schlafen auf bem Posten zieht wenigstens eine zwentägige Gefängnißstrafe nach sich, jedoch fann auch, wenn es die Umstände erheischen sollten, eine stärfere Strafe erkannt werden.

34. Wer einen Arrestaten, falls bie Bewachung der Gefangenen von dem Burger-Militair gefordert wird, aus Fahrläßigkeit entwischen läßt, kann, nach Bewandniß des Grades
ber Fahrläßigkeit, mit den einzelnen Graden der
Dienststrasen belegt werden.

35. Geschieht es vorsäßlich, so wird der Schuldige, wenn der Arrestat sich wegen eines ihm angeschuldigten Verbrechens in Haft befand, als Theilhaber an demselben, peinlich bestraft, wo aber dieses nicht der Fall ist, mit vier bis achttägiger Gesängnißstrafe.

36. Rleine Erercier = und Dienstfehler, Unregelmäßigkeiten im Unzuge, verspätete Stellung zum Dienste, werden mit Geloftrafen be-

legt,

legt, und, ben Umftanben nach, mit ber im

Art. 1. und 2. angeführten Strafe.

37. Auf gleiche Weise werden Unanstanbigkeiten geringerer Art im Dienste geahndet, wohin bas Tobackrauchen, Plaudern, Gelachter und Possen unter dem Gewehr und in Reihe und Glied, gehoren.

### 4. Pflichten ber Officiere und Unterofficiere.

38. Die Verlegung der Dienstpflichten ber Officiere und Unter = Officiere zieht strengere Strafen nach sich, als die der gemeinen Burger.

Wegen grober Nachläßigkeit und vorsäglischer Verlegung ber Dienstpflichten kann, außer ben für die Gemeinen angedroheten Strafen, noch die Degradation gegen sie erkannt werden.

Eine bewiesene Feigheit zieht Diese Strafe

immer nach fich.

39. Die Officiere und Unterofficiere, insbesondere die Commendanten der Posten und Detaschements, sind verpflichtet, allen Dienstsehlern und Vergehungen der ihnen untergebenen Mannschaft nach Kraften vorzubeugen, dieselben zu bestrafen und ben ihren Vorgesetzten zur Unzeige zu bringen.

Eine jede Fahrläßigkeit in der Ausübung ihrer Pflicht, macht sie seibst für die Fehler und Bergehungen ihrer Untergebenen verantwortlich.

40. Es ist den Officieren und Unterofficieren das Tragen der Wassen und Unisorm zwar überlassen, allein sie sind für jedweden Misbrauch und jedwede Entwürdigung derselben verantswortlich, und ein in der Unisorm begangener

Unfug hat außer ber burgerlichen Strafe noch Sept. 10.

eine Dienststrafe zur Folge.

41. Die Officiere und Unterofficiere durfen nie vergessen, daß ihre Untergebene Burger und, außer dem Dienste, ihnen gleich sind. Sie haben daßer in ihren Zurechtweisungen, insbesondere ben den ohne bosen Vorsat begangenen Fehlern, die moglichste Schonung zu beobachten und sich aller beleidigenden Ausdrücke und Thailichkeiten zu enthalten.

### III. Vom Rriegs : Gerichte. \*)

42 Die im S. 4. des Reglements bestimmte Commission ernennt entweder ex officio oder auf Antrag des Chefs des Bürger-Militairs das Personale des Kriegs-Gerichts, und es ist ihr überlassen, es für eine gewisse Zeil oder für einzelne Falle anzuordnen, es besteht:

1. für Unter = Officiere und Burger aus einem hauptmann, zwen Lieutenants, zwen Unter Officieren und zwen Burgern,

2. für Lieutenants und Abjutanten gus einem Major, zwen Hauptleuten und zwen Unter-Dificieren,

3. für Hauptleute, aus zwen Majors, zwen Hauptleuten und dren Lieutenants,

4. für Majors, aus dren Majors und vier

Sauptleuten.

5. Alle muffen aus andern Bataillons genommen werben, als wozu ber Angeschuldigte gehort.

<sup>\*)</sup> In den Zeitungen ift flatt " Rriegs, Gericht" ,, Militair, Gericht" gefett.

Sept. 10. Alle zur Untersuchung und Entscheibung sich eignende Falle zwischen Mitgliedern des Burger-Militairs wahrend sie im Dienst sind, und andern, die entweder überall nicht zum Burger-Militair gehoren, oder doch zur Zeit des streitigen Vorganges nicht im Dienst waren, gehoren vor eine besondere Commission, bestehend aus den benden Senatoren und einem Burger der im J. 4. des Reglements angeordneten Commission und dem Chef des Burger-Militaits, woben der Auditeur das Prostofoll führt.

In Ermangelung ober Abwesenheit bes Chefs bes gesammten Burger-Militairs kann bie Commission einem ihrer Mitglieder ben

Worfis übertragen.

43. Alle zur Beurtheilung bes Kriegsgerichts sich eignende Falle sind durch den Abjutanten bes Bataillons dem Auditeur anzuzeigen, der davon dem Chef desselben Nachricht giebt. Dieser bestimmt dann zwen Officiere, um als Bensiger ben dem Verhor des Auditeurs gegenwärtig zu senn.

Wenn die Sache gehörig instruirt, und zum Urtheile reif ist, sest ber Chef ober das vorsigende Mitglied des Kriegsgerichts die

Sigung bes lettern an.

44. Der Angeschuldigte wird ben dem Berhor, so wie zu der Sigung des Gerichts, durch den Feldwebel vorgesordert. Erscheint er nicht, so wird in leichten Vergesungen, die keinen Arrest nach sich ziehen, die zwente Citatio sub poena contumaciæ erlassen, auch benm setnern Ausbleiben würklich in

contumaciam gegen ben Angeschuldigten er- Sept. 10. fannt. Da der Angeklagte aber auf diese Weise bie ihm sonst zustehende Appellation in schweren Sachen verliert: so wird er in solchen Fällen, wo der Wahrscheinlichkeit nach, gegen benselben auf Arrest erkannt werden wird, beh dem Ausbleiben auf die erste Ladung, durch den Feldwebel herbengeholt.

Sollen Zeugen vernommen werben, so werden sie ebenfalls burch ben Feldwebel ge-

laben.

45. Die Entscheidungen des Kriegsgerichts werden sosort in Aussührung gebracht. Nur wenn der 4te oder 5te Grad der Strafen ausgesprochen ist, sindet eine Berufung an die öbere Justiz Behörde statt. Diese muß aber innerhalb 8 Tagen durch schriftliche Anzeige an den Auditeur, worüber dieser eine Registratur aufzunehmen hat, eingelegt werden. Nach deren Ablauf wird sonst die Strafe vollzogen.

46. Uebrigens soll in ben, in ben vorstehenden Urtikeln nicht besonders ermähnten Fallen, die Commission ermächtigt senn, Erläuterungen und Zusäße zu erlassen, und in der Form von Parolebefehlen dem Burger-Militair befannt zu machen; und sollen dieselben mit den Vorschriften des gegenwärtigen Dienste

reglements gleiche Rraft haben.

f. vorfiehende Rr. 105. unten Gept. 14. Detbr 17. und 20.

### CVII.

Sept. 10.

# Befanntmachung

wegen der Sever des Mexander : Seftes.

Da Gin Sochebler Rath erwartet, bak Hamburgs Burger und Ginwohner ben ber morgenden Feyer bes beiligen Alerander-Reftes, bes Damenstages Gr. Rufifch-Raiferlichen Majestat, ihre Freude an den Zag zu legen wunschen; fo hat Derfelbe ber Polizen-Behorde ben Auftrag gegeben, eine frenwillige Illumination auf morgen Abend zu erlauben.

Das Schießen in ber Stadt bleibt aber aanglich verboten, und werden die deshalb erlaffenen Strafverfügungen hiemit erneuert.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 10 Septbr. 1814.

f. unten Decbr. 23.

# CVIII.

Sept. 12.

### Bublicandum

wegen ber Verlangerung ber Gerichts = Vacang.

Surch Rath = und Burgerschluß vom 10. biefes Monats ift die Gerichts - Macang, mit allen barauf Bezug habenden Berfügungen, bis jum Ende biefes Jahres verlangert und baben beliebt worden, bag bis jur Bicdereroffnung ber Berichte feine Provocation ju Gericht Statt finde, und bagegen Die Competen; ber Berren Pratoren, mabrent biefer Bacang, auf alle Civil - Sachen und auch auf die Sachen, wel=

welche etwa schon zu Gericht verwiesen seyn Sept. 12. möchten, zu erstrecken sen; jedoch daß die Unsstellung des förmlichen Prosecutions-Prozesses, in Unsehung der Immobilien, dis auf weitere Verordnung nicht Statt sinde.

Solches wird hiemit zur öffentlichen Wif-

fenschaft gebracht.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 12 Septbr. 1814.

f. oben S. 182. Aug. I. S. 204. Sept. 10. unten Decbr, 29. V.

## CIX.

## Publicandum

Sept. 12.

wegen der nachtlichen Sperre des Deichthors für Fußgänger.

Es wird hiemit abseiten E. H. Raths zur Wissenschaft des Publicums gebracht, daß bis auf weitere Versügung auch im hiesigen Deichthore, jedoch nur für Fußgänger, so wie im hiesigen Dammthore bis ultimo November d. J., eine nächtliche Sperre in eben der Art, wie ben den übrigen hiesigen Thor-Sperren, in Unsehung des Deichthors gegen Erelegung der Sperrgelber wie im Steinthore, und in Ansehung des Dammthors gegen Erelegung der Sperrgelber wie in den übrigen hiesigen Thoren statt sinden und daß mit diesen Sperren am Mittewochen den 14. d. M. der Unsang gemacht werden wird.

Conclusum in Senatu Hamburgensi,

d. 12 Septbr. 1814.

f. oben G. 179. Jul. 29. u. G. 202. Aug. 22.

GX.

#### CX.

#### Cept. 12.

## Bekanntmachung

wegen der des Nachts von hier nach Wilhelmsburg ju Fuß Pafirenden.

Da von Seiten des Amts Wilhelmsburg die Werfügung gemacht worden, um die Paffage zwischen Harburg und Hamburg zu sichern, daß von 8 Uhr Abends die 7 Uhr Morgens Patrouillen gehen, und daß diejenigen Fußgänger, die nicht im Amte wohnhaft sind und sich nicht durch Obrigseitliche Passe oder sonssige Bescheinigungen ausweisen können, wenn sie zur Nachtzeit die Chaussee und Brücken passiren, verhaftet werden sollen; so macht E. Hauth diese Verfügung hiemit bekannt, damit Niemand durch Unwissenheit in Verlezgenheit gerathe.

E. Hath befiehlt den Einnehmern bes Bollen und des Fahrgeldes ben denen Sahren, die pafirenden Jufganger, ju ihrer War-

nung, an biefe Berfügung ju erinnern.

Conclusum in Senatu. Lunae, d. 12 Septbr. 1814.

#### CXI.

#### Sept. 14.

# Publicandum,

ben vor der hand noch fortbauernden Burgermache= Dienst betreffend.

Demnach, bis zur vollenbeten Organisirung bes durch Rath- und Burgerschluß vom 10. dieses Monats beliebten Burger-Militairs, die FortFortbauer des bisherigen Dienstes der Bur-Sept. 14, gerwache unumgänglich erforderlich ist; so sind bis zu dem bemerkten Zeitpunkte sämmtliche, dem jesigen Dienst der Burgerwache unter-worfene-Burger und Einwohner, den ihnen in dieser Beziehung obliegenden Verpflichtungen sich zu unterziehen und den Anordnungen der Burger-Capitaine unweigerlich Folge zu leisten schuldig.

In Unsehung bes Borbehalts, einen annehmlichen Stellvertreter zu stellen, bleibt es

ben ber frufern Berfügung.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 14 Septbr. 1814.

f. oben G. 111. Jun. 15. G. 205. Ceptbr. 10. unten Detbr. 17.

#### CXII.

# Rath= und Bürgerschluß Sept. 15.

Die am 15. Septbr. versammlete Erbgefess. Burgerschaft ersuchte E. E. Rath um bie

1. bes ber Anlage A. sub Nr. 1. anges bogenen Plans zur Verbesserung ber hiesigen offentlichen Kinang. Verwals

tungen.

2. daß, aus den in der Anlage B. auseinandergesetten Grunden, das gesammte hiesige Bauwefen für die Folge unter zwen dazu besonders zu bestimmende Behorden zu stellen, namlich das gesammte Bauwesen zu Lande unter die Aufsicht und leitung einer allgemeinen Bau Deputation, und das gesammte Wasserbauwesen und was die Strohms und Userwerke betrifft unter die Aussicht und keitung einer Schiffahrts und Hafen Deputation, nach den besagter Anlage B. angebogenen Reglements.

f. folgende Rr. 113. und Decbr. 12.

Die Resolutio Civium gieng babin,

Erbgef. Burgerschaft genehmige

ad 1. die Art. 1 3.4.5.6. und 11. des angetragenen Plans jur Verbesserung der hiesigen dissentlichen Finanz-Verwaltung; schlage dagegen den nach Art 2. anzustellenden General. Kassen Verwalter, so wie die Art. 7.8 9 und 10., insoserne sie auf denselben und dessen Geschäftssührung Bezug hätten, nicht minder die durch den Art. 12. den Kirchen, Klöstern und frommen Stiftungen zur Pflicht gemachte Einreichung von Particular - Budgets, so wie die derselben durch den Art. 13. zur Verpslichtung gemachte Licitation ihrer Bauten, ab.

ad 2. Genehmige fie

ad a) die Bau-Deputation und bas berselben zur Norm dienende Reglement, jedoch mit Beglassung des Art. 15, welcher die Bauten der Kirchen, Klöster und frommen Stiftungen der namlichen Formalität unterwerfe, so wie

ad b) die Hafen- und Schiffahrts-Deputation und das für selbige angetra-

gene Reglement.

E E.

E. E. Rath behielt sich in Unsehung ber Puncte, welchen E. B. nicht bengetreten, weitere Vorstellung bevor.

#### CXIII.

## Reglement

Sept. 15.

für die Bau = Deputation, beliebt durch R. u. B. Schluß am 15. Septbr. 1814.

Das offentliche Bauwesen, wie es in biesem Reglement bestimmt worden, ist einer Bau-Deputation auf bie nachstehende Art un-

tergeordnet.

S.-1. Die Bau-Deputation besteht aus zwen Senatoren, einem Verordneten löblicher Kammer und fünf Bürgern für die Stadt und drey für das Gebiet. Erstere werden vom Senat und resp. von der Kammer deputirt, Lestere auf Präsentation der Bau-Deputation von dem Senat erwählt. Um besto mehr Ordnung in diesen Administrationszweig zu bringen, tritt alle zwen Jahre der älteste, resp. für die Stadt oder das Gebiet deputirte Bürger, ab, wenn die Bürger nicht schon früher entweder zu andern, mit den Geschästen dieser Deputation nicht verträglichen Aemtern erwählt worden sind, oder ihre Entlassung ordnungsmäßig gesucht und erhalten haben.

S. 2. Es gehoren ferner zu biefer Deputation ber Stadt Baumeister, ber Stadt-Ingenieur und ein Secretair cum voto Consultativo. Der lettere macht mit ben Runst-

Q

verständigen die Anschläge nach Anweisung der Deputation, und führt das Protofoll und die Rechnung. Sollte die Erfahrung es ergeben, daß noch mehrere, als die in diesem und in §. 17. bemerkten Officianten nothig sind, so wird auf den Vorschlag der Deputation und auf constitutionellem Wege bestimmt werden, welche Dienstgehüssen noch anzustellen senn möchten.

S. 3. Es ift ber Bau-Deputation unbenommen, auch mit andern Runfterfahrnen Mannern sich zu berathen, und biefe zu ber

Berfaminlung zu ziehen.

S. 4. Die Aufsicht auf die sammtlichen zur Competenz der Deputation gehörigen Gegenstände, die weiter unten naher angegeben werden sollen, wird von derselben in Ansehung der Stadt in sunf ohngefahr gleichen Theilen unter die fünf nicht zum Senat und zur Kammer gehörenden Mitglieder der Deputation derziestalt vertheilt, daß einem jeden die specielle Inspection über einen Theil derselben und der namentlich anzugebenden Gegenstände zusteht. Das Gebiet wird in drey gleiche Theile gestheilt und jedem Theile einer der drey übrigen Burger auf dieselbe Urt vorgesest.

Die Deputation versammelt sich alle 14 Tage ober so oft sie es nothig findet und hat dann ein jedes der acht mit der speciellen Aufsicht beaustragten Mitglieder einen Bericht über die seiner speciellen Aussicht anvertrauten Begenstände, über das Gassenpflaster und die Reinlichkeit der Straßen zc. abzustatten, es mag nun ein solcher Bericht Verfügungen

Divited by Google

veranlaffen ober nicht. Es barf im Protocoll Sept. 15. nicht unangemerkt bleiben, bag ber Bericht

stattgehabt babe.

5. 5. Es geboren jur Competent biefer Deputation die Aufficht und Inspection in Unfehung aller bein Staate angehorenben Bebaube, Bruden, Strafen, Wege und Promenaben, Landstraßen, Pumpen, offentlichen Brunnen, Thore, Samenen, Schlagbaume, Reinigung ber Straffen zc. ic. innerhalb ber Stadt und im Bebiet, fury alle Begenftanbe, bie früher vom Bauhofe, ber Fortification und Baffen - Ordnung ausgiengen. Wegen ber gang verschiedenen Behandlungsart find die Deiche, Strome, Uferwerte und mas fonft sum Bafferbau gehort, Diefer Deputation nicht unterworfen, fondern gehoren vor die Schiffahrts. Deputation, welche lettere jeboch bas Recht hat, rucffichtlich ber zu erbauenden Safenwerfe ic. fich bas Gutachten ber Bau = Deputation zu erbitten.

S. 6. Die Deputation hat durchaus mit feiner directen Aussührung von Bauten irgend einer Art etwas zu thun. Weder die zu ihr gehörenden, im S. 2. bemerkten Angestellten, noch die Untergeordneten derseiben, durfen Arbeiten dieser Art eben so wenig selbst übernehmen, als Theil an solchen Unternehmungen haben. Sie haben dieses ausdrücklich in ihren Eid zu nehmen.

§. 7. Alle offentliche Arbeiten, sie mogen Mamen haben wie sie wollen, werden offentlich an den Mindestnehmenden verlicitirt; nur wegen großer Gile eines Baues oder sonst hochst wichtiger besonders zu erwägender Grunde, wird

22

eine Ausnahme, nach gehorig gefaßtem Be-

foldife, ftatt haben burfen.

Die kleinen Reparaturen, unter bem Belauf von 300 mg, werden zwar ohne Licitation, nach Anleitung der zu entwersenden Bedingungen, verdungen, es werden diese Arbeiten aber unter gewisse Arbeiter, wozu alle gezählt werden, die die Deputationzu dieser Arbeitzulassen zu können glaubt, nach der Reihe vertheilt. Damit auch nicht die in diesem S. als Grundsaß angenommene Berlicitirung der desentlichen Bauten daburch vereitelt werde, daß man die reparanda in viele Posten unter 300 mg vertheilt, so ist vorgeschrieben, daß von der ganzen zum Bau von Reparaturen ausgesesten Summe nur ein Biertel auf solche Art verwendet werden sollte.

Es darf sonach keine Arbeit irgend einer Urt unternommen werden, von der nicht der Belauf entweder durch Licitation oder Verdingung, vor

bem Unfange ber Arbeit festgefest ift.

S. Die Gorge der Deputation gest nun besonders dahin, mit möglichster Sparsamteit auf die Erhaltung des sammtlichen Staats-Eigenthums, welches zur Competenz der Deputation gehört, es bestehe in Häusern, Brücken, Wegen und Promenaden, Landstraßen, Pumpen, Bäumen, Hamenen zu bedacht zu senn, die Ausbesserungen auf das dauerhasteste beschaffen zu lassen, durch die zeitige Anordnung derselben größeren Schäden vorzubeugen, darauf zu achten, daß dieses Staats-Eigenthum nicht gefährdet werde, und, salls dasselbe auf irgend eine Weise von Privatpersonen benachtheiligt wurde, das Ersorderliche, zur Abwendung sol-

thes Machtheils, zu verfugen und burch die Do- Cept. 15. lizen ober Die competente landes Beborde zur Erecution bringen zu laffen: fo wie fich uberhaupt die Bau - Deputation in allen Sachen und Angelegenheiten, in Unsehung beren ihre Wirkfamfeit burch Privatpersonen gehindert werden follte, fich auf die eben bemertte Art an die Dolizen ober fonstige Landes - Beborde zur Bollziehung ihrer Beschluffe zu wenden bat. Ferner erstreckt sich ihre Aufsicht auf alle zum öffendis chen Gebrauche bienende Unstalten, wenn folche gleich von Privatpersonen ober auf öffentliche Rosten unterhalten werben; auch hierauf haben Die Deputations-Mitglieder zu feben und ber Deputation zu referiren, bamit burch ben prafibirenben herrn Senator bas Erforberliche an bie Behorbe gebracht werben moge.

5. 9. Bum Behuf ber Reparaturen und

Bauten des folgenden Jahres sind vom d. J. an, sämmtliche zur Competenz der Deputation gehörende Gegenstände in der Art zu bessichtigen, daß mit dem Ende d. M. die Besichtigungen aller beendigt sind; alsdann werden, nach der Aufgabe der Deputation, von den zu ihr gehörigen Kunstverständigen die detaillirten Anschläge über die im nächsten Jahre vorzunehmenden Bauten und Reparaturen, nehst den Bedingungen, gemacht, nach welchen diese Arzbeiten verlicitirt werden sollen.

Das Resultat bieser Besichtigungen und ber Kosten-Unschläge muß fünstig medio Au-

guft im Senat producirt werben.

S. 10. Reine nothwendige Reparatur darf auf ein spateres Jahr verschoben werden; nur ist ben ben jedem Anschlage zu bemerken, ob sie hochst bringend sen, oder ob sie eventualiter, und falls die pecuniaren Hulfsquellen der Stadt dies verlangen, noch allenfalls ausgesest werden könne. Aus diesem folgt, daß, so viel möglich, dasur gesorgt werden musse, daß alle Reparaturen und Bauten in den General-Unschlag der zum Stadt- Budget des nächsten Jahres gemachten Unschläge kommen, so daß die im § 12. besmerkten außerordentlichen und plöslichen Fälle so wenig als möglich eintreten können.

S. 11. Wenn nun diese Bauten ganz ober zum Theil beliebt sind und zur Licitation berselben geschritten ist, so wird ben der Aussührung mit der Aussühr verfahren, wie der S. 13.

bemerft.

S. 12. Rucksichtlich ber nicht bringenb befundenen Ausbesserungen wird alles in Zeiten so vorbereitet, daß sie zu der Arbeit des nächsten Jahres genommen werden können. Die übrigen Falle, wo eine plößliche Hulfe nothig ist, die sich nicht in dem proponirten und beliebten Anschlage befindet, werden, insofern sie unter 300 mg sind, wie der S. 7. besagt, sonst aber ordnungsmäßig verlicitirt, und die dazu erforderlichen Kosten von der zu unvorhergesehenen Fallen ausgesehten Summe bestritten.

Sollten ungeachtet dieser fortdaurenden speciellen Aussicht dennoch ploßliche Fälle eintreten, die einer augenblicklichen Hülse bedürsen, so hat das präsidirende Mitglied des Senats, an welches sich die Polizen oder die sonstige competente Behörde mit dieser Anzeige wenden wird, die Bau-Deputation außerordentlich sosort zu ver-

fam-

fammeln, auch ben einer wirflich brobenben Gept. 15. Befahr, unter Ungeige biefes Borfalls an ben Prafes loblicher Rammer, und falls bie Umftanbe, megen bochft bringenber Befahr, auch Dies nicht verstatten, ohne diese Unzeige bas Erforderliche unmittelbar fofort zu verfügen. Es ift dies jedoch nur von ben augenblicklichen, jur Abmendung ber wirflich brobenben Gefahr nothwendigen Anordnungen zu versteben; ift die Befahr abgewandt, fo wird auch in eiligen Fallen auf die in biefem Reglement bemertte Urt gu verfahren fenn. In feinem Falle fann mehr auf die Bauten verwandt werben, als bagu von ber Burgerschaft bewilligt ift. Ereten gang unvorhergesehene Falle ein, die bringend find, und mit der ausgesetten Summe nicht bestritten werden fonnen, fo muß fo verfahren werden, als im §. 9. und ben folgenden angegeben worden.

6. 13. Ueber Die Bebaube, Brucken, Landstraßen, Straßen, Promenaden ober son-fliges zur Competenz ber Deputation gehorendes offentliche Gigenthum, welches fehlerhaft befunben worden, wird, wie der S. 9. festfest, mit Buziebung ber competenten Runftverftanbigen, fofort eine Untersuchung gehalten und bem ges maß eventualiter mit Unfertigung ber erforberlichen Riffe und Plane, und ber gang ins Einzelne gebenben Bau Bedingungen , verfahren, für die Gicherung des Publifums, rud. fichtlich ber übernommenen Ausführung biefer Bedingungen, geforgt, und bann ber Plan ber Deputation vorgelegt. Ift biefer Borfchlag bier genehmigt, fo wird er burch den altesten ber Deputirten bes Senats an den Senat und alsbann bann weiter an die Beborbe jur ordnungsmäßis gen Beliebung gebracht. Ift ber Plan genehs migt und die Licitation geschehen, so wird fobann, falls bie Bahl ber unternommenen Bauten fo groß ist, daß der Bau-Inspector und Ingenieur oder ihre Gehulfen die specielle Aufficht nicht übernehmen konnen, nach bem Billen und ber Wahl ber Deputation und auf ihren Befehl, einem ber unter bem Inspector ober Ingenieur anzustellenden Unterofficianten Die specielle Aufficht babin aufgetragen werben, baß alles, ben genehmigten Bedingungen gemaß, genau ausgeführt wurde. Allemal ift jeboch ber Inspector ober Ingenieur, wenn er auch bie specielle Aufsicht über einen folchen Bau nicht haben fann, verpflichtet, fo oft feine Befchafte es erlauben, die Ober - Aufficht vorzunehmen, fo wie auch ber Burger, ju beffen Diffrict ber Bau gehort, ein fleifiges Muge barauf haben mirb.

Bey fortgehenden Arbeiten, als z. B. der Ausbesserung und Unterhaltung des Gassenpflasters, der Neinigung der Straßen ze. ist dahin mit größter Sorgfalt zu sehen, daß die Pächter den Bedingungen genau nachkommen, und wird noch naher im h. 17. bestimmt werden, welche Officianten zu diesem Behuse der Deputation bengegeben werden sollen.

S. 14. So oft die Vollendung der einzelnen Theile des Baues es erfordert, und namentlich vor jedem Zahlungstermine, wird der Baubesichtigt. Nur auf das von den Kunstverstandigen auf ihren geleisteten Eid abgegebene und von der Deputation bestätigte Zeugniß, daß alles

alles den Bedingungen gemäß versertigt sen, Sept. 15. wird die Zahlung erfolgen. Dies erstreckt sich auch auf die Pacht des Gassenpflasters und der

Reinigung beffelben.

6. 15. Wenn gleich bie Deputation meber eine Abministration noch ein Lager von Bau-Materialien haben foll, fo merben bennoch bie jest vorhandenen, jum Bau erforderlichen Mafchinen, und ber sonstige fur's Allgemeine nusliche Vorrath von Rarren, Baumen, und benjenigen Gegenstanden, beren Aufbewahrung bienlich scheint, weil Privat - Leute bergleichen nicht immer binlanglich besigen, in einem bes fondern Locale, nach einem Inventario, unter Aufficht und Verantwortlichkeit eines besondern Auffehers aufbewahrt bleiben. Es foll in bie Ban-Bedingungen aufgenommen werben, ob und welche Maschinen ben Unternehmern jum Behuf bes Baues gelieben werben follen, bie fie bann in bem nehmlichen Buftanbe, wie fie folche erhalten, (bie burch orbentlichen Webrauch entstehende Abnuhung nicht in Unschlag gebracht) wieder abzuliefern haben. Der Muffeber hat bafur gu forgen, und über ben untabelhaften Ruck - Empfang vor Auszahlung bes letten Termins eine Quitung ju geben. Die etwanigen jahrlichen Reparaturen und Unterhaltungsfoften biefes Bau- Apparats werben gleichfalls von ber Deputation jahrlich mit angeschlagen, und in Berding, ohne Unftellung von Arbeitern ju biefem Behuf, bie Musbefferung und Unterhaltung beschafft.

Sollte spater die Anlegung eines Solz-Magazins von der Deputation nuflich geach tet werden, fo wird ein ordnungsmäßiger Beschluß in biefer hinsicht erforbert.

S. 16. Wenn gleich alle Officianten nur unter ber Bedingung einer gegenfeitigen halbjährlichen Auffündigung angestellt werden, und ihnen also diese Stellen nicht für immer übertragen sud, so ist bennoch, für ihre Dienstzeit, rücksichtlich der Gehalte solgendes bestimmt:

Der Bau - Inspector erhalt ein jahrliches Gehalt von 3000 mg, der Jugenieur und Muffeber ber Promenaden, Strafen in ber Stadt und landstraßen 3000 mg, ber Secretair und Unfertiger ber Unschläge 2200 mg, ber zwente Ingenieur und Auffeber ber Promenaden 2200 mg, ber erfte Abjunctus bes Bau-Inspectors, der jedoch feine sur vivance bat. erhalt 1500 mg, ber zwente Abjunctus 1200 mg, Die funf gur Aufficht in ber Stadt angestellten Auffeber, fo wie ber eine zu ber Aufficht aufferhalb ber Stadt fur Die Promenaden und Landstraßen angestellte Dienstgehulfe, jeder 500 m2. Reiner von biefen bat jeboch ein ausschließlich bestimmtes Geschaft; ein Jeber muß vielmehr basjenige übernehmen, mit welchem ihn die Chefs mit Bewilligung ber Deputation beauftragen, und ift fein Officiant nur fur einen Theil ber Competeng biefer Deputation, 3. 3. bes Gaffenpflafters, fondern immer für alle Begenstande angenommen, wie Dies die zu entwerfende Instruction naber ergeben wird. Der Bothe ober laufer erhalt 500 mg. Das Gehalt bes Magagin - Muffebers wird erft bestimmt werden, wenn die Größe

Große bes ihm anzuvertrauenben Magazins Sept. 15.

naber bestimmt ift.

Zu Aufsehern ben den Bauten wird, falls die Menge der lettern die Anstellung von Unter-Aussehern außerordentlich erforderlich machen sollte, die den Umstanden nach nothige Zahl angenommen werden. Da diese Dienstagehülfen keine keste Anstellung haben, so ist ihnen für jede einzelne Aussicht, nach der Wichtigkeit des Baues, ein bestimmtes Gebalt auszusesen.

Die Deputation wird ebenfalls, nach dem Maaße der Arbeiten bestimmen, ob überhaupt Copisten, und wie viel und auf wie lange Zeit solche, sowohl dem Baumeister oder Ingenieur zum Copiren der Nisse, als auch dem Secretair zum Copiren der Aussäße und Anschläge

benzugeben find.

S. 17. Um die Uebersicht dieser Arbeiten möglichst zu erleichtern, soll dahin gesehen werden, daß die auswärtigen entfernten Bauten, so viel nur immer thunlich ist, cessiren, und bleibt es der Deputation vorbehalten, damit die zu ihr gehörigen Personen nicht daburch von den Arbeiten in der Stadt selbst abgehalten werden, Borschläge zu machen, wie dieser Inconvenienz etwa durch Uebergebung der Gebäude in Erbpacht oder sonst abgeholssen werden könne.

S. 18. Wenn aus Vernachläßigung ber Bauten oder Gebäude von Privatpersonen dem Staate oder dem Publico ein Nachtheil droshet, so ist die Bau-Deputation auf Requisition der Polizen verpflichtet, auf Kosten und Be-

Gefahr bes nachläßigen Eigners das Erforderliche zur Abwendung berfelben sofort zu ver-

fügen.

S. 19. Im December hat die Deputation ihre Rechnung über die Abministration des letten Jahres abzuschließen, alles entweder mit den gehörigen Beweisen zu belegen, oder sich auf die bereits ben abgegebenen Rechnungen besindlichen Documente zu beziehen. Da fein allgemeines Salarium Conto ben töblicher Rammer mehr statt findet, so sind die im f. 17. bemerkten Gehalte der Officianten, die ihnen vierteljährig ausbezahlt werden, darin mit aufzusühren, damit eine General-Uebersicht statt sinde.

S. 20. Die Deputation wird, sobald ir gend möglich, die Instructionen sammtlicher Ungestellten entwerfen, und barin die Berpflichtungen berfelben genauer bestimmen.

f. vorftebende Dr. 112. 2) unten Movbr. 11.

# CXIV.

#### Sept. 15.

# Reglement

für die Schiffahrts = und gafen = Deputation, beliebt durch R. u. B. Schluß am 15. Sept. 1814.

Der Wasserbau auf der Elbe, die Erhaltung der Elbe, der Ranale und der Alster in fahrbarem Stande, die Unterhaltung der Hassen, die Erhaltung und Unterhaltung der dem Staate gehörenden Schiffe, nebst den dazu gehörenden Arfenalen, die Stack- und Hafenwerke, die Signale zu Eurhaven und Neuwerk, alle

baselbst dem Handel und der Schissaftet dienende Sept. 15. Gebäude, das Lootsen = und Tonnenwesen, die Inspection über die Deiche des Hamburgischen Gebietes und der Vierlande, so wie die Nike. buttler Quarantaine-Unstalten, sind der Schissaftets = und Hasen = Deputation untergeordnet. Es ist darüber folgendes sestgesekt worden:

J. 1. Die Schiffahrts - und Hafen - Deputation besteht aus

einem der Herren Syndicorum, bren Herren Senatoren, dem jedesmaligen Herrn Umtmann zu Rißebuttel, zwen Herren Oberalten, dren Verordneten der Kammer und bren Commerz-Deputirten.

S. 2. Es gehören zur Competenz bieser Deputation alle vorangegebene Gegenstände; sie vereinigt also, auf die weiter unten naher zu bestimmende Urt, alle die Administrations- Zweige, die früher durch die Admiralität, Stack = Deputation, Convoy, Elb = Deputation, Hasen - Ordnung, Dupe und Inspection über das Loots - und Connenwesen besorgt wurden.

S. 3. Sie hat keine Kasse irgend einer Art, auch keine Ausübung der Polizen. Das ersorderliche Geld wird auf die vorgeschriebene Art von der Kammer ausbezahlt. Wegen der nothwendigen Rechtshulse wendet sie sich an die Polizen – oder local Wehorde. Diese Versügung schließt jedoch nicht aus, daß ben den dahin gehörigen, in Risebuttel sich ereignenden Fällen, der

ber Berr Umtmann, in biefer feiner Qualitat, bie erforberliche Bulfe felbft gebe.

§. 4. Zur schnellen Betreibung ber Geschäfte ist die Deputation in folgende Sectionen getheilt:

#### Erfte Section.

Bur Inspection der Stack-, Ufer- und Hafen-Werke zu Rigebuttel und Neuwerk, der Anlagen auf der Elbe, der Quarantaine-Anstalt zu Eurhaven und Inspection der Deiche gehören

ber Herr Syndicus, ein Mitglied des Senats, der jedesmalige Herr Amtmann zu Risebuttel,

einer ber Berordneten loblicher Kammer und einer ber Cammerg Deputirten.

## Zwente Section.

Bur Inspection des Nieder - und Oberund auch des Holhafens, der Dupe, der Hafen, Kanale und der Alster, der Aufsicht über die im Gebrauche befindlichen Schiffe der Stadt und in der Nahe von Hamburg, sind deputirt:

ein Mitglied des Senats, einer der E. Oberalten, ein Verordneter der Kammer und ein Commerz-Deputirter.

#### Dritte Section.

Zum Loots- und Tonnenwesen, ben Magazinen, Arsenalen, Signalen zc. auf ber ganzen Elbe, in Hamburg und Rißebuttel:

der

Sept. 15.

ber herr Amtmann zu Rigebuttel, ein Mitglied des Senats, ein E. Oberalter, ein Verordneter der Kammer und ein Commerz Deputirter.

Alle Beschlusse werden in der ganzen Deputation gesaßt und die einzelnen Sectionen mit der Aussührung beaustragt; so wie auch die Unträge über die einzelnen Gegenstände an die Deputation, von den speciell damit beaustragten Sections Mitgliedern geschehen.

S. 5. Zur Aussührung der ordnungsmäßig genommenen Beschlusse sind der Schiffahrtsund Hafen-Deputation folgende Beamte benzugeben:

1. der Director der Strom - und Uferwerke und der Ranale,

2. ber Commandeur und Loots-Inspector,

3. ber Urfenal- und Cdiffs - Infpector,

4. Die benden loots . Rapitaine,

5. die sammtlichen Hafenmeister, in Ansehung des Deconomischen der Einrichtung der Hases sen und der zweckmäßigsten Benuhung det Locale; in polizenlicher Hinsicht sind sie der Polizen unterworfen, jedoch haben sie über alle Borfalle das Erforderliche an die Desputations Mitglieder ebenfalls zu berichten;

6. Die Conducteur bes Directors,

7. die Rapitaine und die Mannschaft der Zolls jacht und anderer ausgerüsteter, oder noch auszurüstender Schiffe, rücksichtlich des Deconomischen,

8. Die Auffeber ber Leuchtthurme,

9. die Lootsen und zum Tonnenlegen erforderliden Behulfen,

10. sammtliche ben biefen Werken angestellte

Unter = Beamte und Arbeiter.

S. 6. Die Inspection über die Deiche geht nur dahin, daß die Deputation selbst, oder durch ihre Officianten, die Deiche, so oft sie es erforderlich halt, besichtigen und der competenten Behorde von dem Zustand derselben Anzeige machen lasse, auch erforderlichen Falles in Senatu durch die Senats-Mitglieder reserire, damit abseiten des Senats die nothwendigen Versügungen erlassen werden können.

Birkliche Verfügungen werden von ihr, ben der sehr zweckmäßig bestehenden Einrichtung der Deich-Aussicht nicht erlassen umd erstrecht sich diese Inspection auch auf die Deiche der Vierlande, als worüber das Ersorderliche dorthin mitgetheilt werden soll. Der Deich-Inspector ist übrigens verpflichtet, der Deputation, oder dem Director stets die ersorder-liche Ausfunft zu geben.

S. 7. Alle Arbeiten werden soweit dies nur irgend thunlich, verlicitirt. Die Beamten durfen weder unmittelbar noch mittelbar Theil an diesen Arbeiten durch Verlicitirung nehmen, als worauf sie besonders zu beeidi-

gen find.

S. 8. Da aber theils die besondere Natur dieser Arbeiten nicht allenthalben die Licitation an den Mindestnehmenden zuläßt, theils auch ben kleinern Reparaturen unter 300 mg, die Licitation nicht zuläßig erachtet wird, so ist in die-

Division Google

diesen Fällen die Abweichung von der allgemeisept. 15. nen Vorschrift der Licitation, allerdings zuläßig; doch darf, wenn die Arbeiten selbst ordnungsmäßig beliebt worden, ben keiner Art Arbeit irgend etwas angeschafft oder versertigt werden, bis die mit der speciellen Aussicht über diese Arbeiten beaustragten Deputations. Mitglieder dies genehmigt haben, auch diesen keine Rechnungen zur Zahlung präsentirt werden, als nur solche, die von dem, diesem Verwaltungs- Zweige zunächst vorgesesten Officianten, der dassur verantwortlich ist, und dem competenten Deputations. Mitgliede unterschrieben sind.

S. 9. Die Deputation wird, nach ber Erfahrung und durch ihre genaue Aufsicht, in furzer Zeit am besten im Stande seyn, die Versigungen zu veranlassen, die dem Staate die möglichst gute und wohlseilste Arbeit in dieser

Binficht liefern.

S. 10. Die Versammlungen der Deputation hangen von ihr ab, indessen mussen im Juny jedweden Jahrs die erforderlichen Besichtigungen zu den Arbeiten des nächsten Jahrs vorgenommen und deshalb die speciellesten Vorschläge und Anschläge, so daß mit der Licitation versahren werden könne, angesertigt werden. Die Arbeiten, die nicht verlicitirt werden können, werden im Detail angeschlagen.

§. 11. Da aber die Ufer - und Stromwerke besonders durch die Herbst - und Fruslings-Sturme und durch den Eisgang leiden und also im voraus die auf solche Art entstehende Schaben nicht genau zu berechnen sind, so muß, um eine möglichst genaue Uebersicht des nachsten

K

Jahrs zu haben, eine hinlangliche, nach ber Erfahrung mehrerer Jahre muthmaßlich zu bestimmende Summe zu unvorhergesehenen

Ausgaben festgeset merben.

S. 12. Diesen Anschlag ber Kosten bes nächsten Jahres läßt sodann die Deputation burch die ihr zugegebenen Mitglieder ex Senatu bem Rathe, vor Ausgang Julii, prasentiren, damit solcher ordnungsmäßig beliebt wer-

ben moge.

S. 13. Wenn es im Frühjahr sich zeigt, daß die Strom- und Userwerke ganzlich nicht oder nur wenig gelitten, als worüber gleich nach dem Eisgange eine anderweitige Besichtigung und, ersorderlichen Falls, ein Anschlag zu machen ist, so dürsen die unter der Rubris: zu unvorhergesehenen Ausgaben, hiezu bestimmten Ausgaben nicht zu andern, wenn auch nühlichen doch nicht unentbehrlichen, Ausgaben verwandt, sondern müssen diese Arbeiten auss nächste Jahr verschoben werden.

S. 14 Die Rosten bes Tonnenwesens sind im voraus nicht zu limitiren, es ist jedoch, in Ansehung ber andern Ausgaben bestimmt, daß

1. die User und Stackwerke in Risebuttel nie über 25000 me jährlich kosten dursen, und daß also, wenn Eisgang oder Sturme unvorhergesehene Ausgaben veranlaßt haben sollten, die, mit Einschluß der ordentlich beliebten Arbeiten, mehr als diese Summe betragen wurden, von den ordentlichen Arbeiten diesenigen ausgesest werden, die ohne Gesahr allenfalls noch ein Jahr auszusehen sind, so daß die Ausgaben, die als Marimum bestimmte Summe von

25000 mg nie überschreiten. Sollten gang Sept, 15. besonders große, nicht vorherzusehende Unglückst fälle ein mehreres unerläßlich erfordern, so muß dies besonders und von neuem ordnungsmäßig beliebt werden.

- 2. Bur Dupe werben, ba bie Austiefungen aanglich vernachläßigt worden, auch bie Ranale fo vielfach verunreinigt find, für die ersten bren Jahre 30000 m2 und hernach 20000 m2 ausgefest, und muffen barin alle und jede Roften ber Bafen -, Ranal - und Alfter - Austiefung, nebft ber Bezahlung ber baben angestellten Officianten ober Aufseher, furz, alle und jebe bie Austiefung betreffenden Ausgaben mit begriffen fenn, fowohl biejenigen, Die ber Staat allein in ber Elbe, Alfter und in ben Ranalen beforat. als auch die, wo berfelbe mit Privatis gemeinschaftlich einen gewissen Untheil zu bestreiten bat. Da es ben ber Dupe feine Falle geben fann, Die eine plogliche Bulfe nothig machen, fo barf biefe Summe nie und in feinem Falle überschritten werden.
- S. 15. Die Kosten der Beamten und Aufseher, die einem gewissen Dlenst. Zweige speciell vorstehen, sind also in den für denselben ausgesehten Rosten mit begriffen; nur die Gehalte der; im S. 5. sub Nrs. 1. 2. 3. 5. bemerkten Beamten werden nicht auf die einzelnen Administrationen angewiesen, jedoch mussen sie in dem General-Etat des Kosten-Anschlags, so wie in der Schluß-Rechnung mit aufgeführt seyn. Die Deputation wird übrigens sorbersamst ihre Vorschlage dahin

machen, wie bas lootswefen aus ben loots-

gelbern gang bezahlt werden fonne.

S. 16. Das Magazin zu ven Uferwerken in Rißebuttel, das Tonnen- und Schiffarths-Masgazin in Rißebuttel, das Arfenal und Tonnen- Magazin in Hamburg, letteres, nachdem es von den überflüßigen Sachen, zum Besten des Staates, entledigt worden, werden nach dem Inventario, auf den Borschlag und mit Genehmigung der Deputation jährlich respective ergänzt und unterhalten und sind übrigens die denselben vorgesetzen Beamte, da sie nichts ohne gehörige, von den competenten Deputations-Mitgliedern contrasignirte Scheine verabsolgen lassen dursen, sur die Magazine verantwortlich.

S. 17. Eben so ist rucksichtlich ber im Dienste befindlichen Schiffe zu verfahren, und auch über ihren Zustand ein jährlicher Bericht einzuliesern und nach Maaßgabe des benzubringenden Inventarii das Erforderliche von

ber Deputation zu beschließen.

S. 18. Es geschehen übrigens überhaupt, wie es schon oben ben einem einzelnen Falle bemerkt ist, keine Zahlungen irgend einer Art, als nur nach Ordnungsmäßig bescheinigter Vollendung der Arbeit durch die vorgesesten Beamten und der Section der Deputation, welche die Arbeit angeht.

S. 19. In Unsehung bes Arbeitslohns ber Tagelohner und Arbeiter ist, bamit eine Uebersicht und bie Beurtheilung möglich werde, ob die Aussührung der Arbeit mit dem Anschlage übereinkommt, das im Allgemeinen ausbezahlte

Ar.

Arbeitslohn einer Woche, auf die Arbeit zu Sept. 15. repartiren und ben ben einzelnen Arbeiten abzusegen, auch diese specielle Repartirung der

Roften ber Deputation vorzulegen.

Da diese Arbeiten im spåten Nachjahre alle cessiren, so kann es um so weniger Schwierigkeit haben, die Rechnungen ultimo December der Deputation zu präsentiren, dieses wird hiemit ausdrücklich sestgesest, damit sie der Kammer im Januar definitive übergeben werden können. Die einzelnen Sectionen haben um so mehr mit Ernst hierauf zu halzten, da auf später eingehende Nechnungen keine Rücksicht genommen werden wird, und sonach die Nachläßigen es sich selbst benzumessen haben, wenn sie dadurch in Schaden kommen.

S. 20. Uebrigens wird die Deputation fordersamst die Inftructionen für die Beam-

ten entwerfen.

5. 21. Rudfichtlich ber Gehalte ber im 5. 5. bemerkten Beamten ift folgendes bestimmt:

a. Der Director der Strom- und Uferwerfe erhalt 4000 mg. Er hat die Bahl, in Hamburg oder Risebuttel zu wohnen, muß jedoch, so oft der Dienst es erfordert, die nothigen Reisen auf seine Rosten machen, und sich nach Erfordern, an Ort und Stelle, wo es nothig ist, aushalten.

b. Der Commandeur und loots-Inspector erhalt 2500 mg Behalt, nebst ber bisher üblichen Sinnahme von Lootsgelbern. Er

bat eine freije Wohnung.

Damit die Stadt von allen ungewisen Ausgaben befrepet werde, so follen bem

bem Commandeur zu den nothburftigen Reparaturen 500 m2 jährlich vorgängig gegeben werden. Er wird derfelbe in einer jährlich zu haltenden Besichtigung die gemachten Reparaturen anzeigen und wird sodann der Deputation darüber berichtet werden, in welchem Zustande sich das Haus cum pertinentiis besinde. Falls die Umstände es der Deputation nicht mehr gestatten sollten, dem Commandeur eine frehe Wohnung zu geben, oder falls man diese frehe Wohnung sonst nicht mehr zustäßig sinden sollte, so sollen dem Commandeur 1000 mz zur Miethe gegeben werden, wosur er sich eine Wohnung am Hassen, wosur er sich eine Wohnung am Hassen zu halten hat.

- c. Der Arsenal und Schiffs-Inspector hat 3000 mg Gehalt nebst einer frenen Wohnung. Falls rucksichtlich berselben erwas anders sollte beschlossen werden, so hat er eine verhältnismäßige Entschädigung zu ers warten. Außer seinen sonstigen Geschäften hat er für diese Emolumente auch das Lonnenlegen bis Glückstadt mit zu besorgen.
- d. Die Loots-Rapitaine erhalten fein Gehalt, fondern haben ihre Revenuen aus den Lootsgeldern.
- e. Die Conducteure in Curhaven und hier erhalten Jeder 900 mg.
- f. Rucfichtlich der Hafenmeister im Oberund Nieder Hafen wird das Erforderliche erst bestimmt werden, wann in Unsehung ihrer Sporteln ben der definitiven Regulirung

rung bes Bolles bas Mothige festgefest Cept. 15.

fenn wird.

g. Der Hafenmeister in Risebuttel erhalt 400 mg. Es wird ihm und einem zwenten Aufseher die Wartung des Thurmes zu Curhaven aufgetragen, wofür Jeder von ihnen 400 mg erhalt.

h. Rucksichtlich des bisherigen Blufenmeisters auf Reuwerk, wird das Erforderliche dann bestimmt werben, wann erst das neue Lampenfeuer dort eingerichtet sehn wird.

i. Der Rapitain ber Bolljacht erhalt 1500 mg.

k. Die Bootsleute auf derselben, ber erste 60 m2, die benden andern aber 50 m2 monaclich.

1. Die Matrosen 42 mg monatlich, inclu-

sive ber Roft und Rleidung.

m. Die lootsen werden von den lootsgelbern

bezahlt.

n. Zur Tonnenlegung wird vorgängig bem Commandeur und ben Loots - Rapitainen in Nigebuttel ein Gehülfe mit 500 mg Gehalt gegeben, dem Arfenal- und Schiffs- Inspector, der bis Glückstadt das Tonnenlegen beforgt, sind die 4 Tonnenleger zu Blankenese und Twickensteh und einer im Grauenort untergeordnet, und werden diese in Gemäßheit ihres Contractes mit Löblicher Kammer, bezahlt.

o. Zum Dienst der Galiote, Kutter und sonst in Risebuttel armirten Schiffe, zum Lonnenlegen ze. werden 9 Matrosen angenommen, die statt der Kleidung, Kost und Lohn 40 m2 den Monat erhalten. Sie

mus-

mussen alle die Arbeit verrichten, die ihnen aufgetragen werden, und vertreten übrigens die Stelle der fruhern Loots- und Galliots- Rnechte, ohne jedoch de jure zu den Loots- Stellen zu ascendiren.

Da die Loots-Rapitaine nunmehro ben Lohn dieser Leute ersparen, so fallt das bisher ihnen für sich und ihre Anechte gegebene Kostgeld von 4 mg, während sie in der See freuzen, weg, und haben sie sich selbst zu beköstigen.

f. S. 236. Rr. 112. 2) unten Octbr. 10.

#### CXV.

Sept. 16.

## Notification

wider den Ankauf von Militair = Effecten und Waffen.

Militair-Effecten, Uniformen und Armatur-Stucke, Sabel, Gewehre, Pistolen ic.
von hiesigen Burgern und Einwohnern angekaust werden sollen; so will Ein Hoched ler Rath wiederholt dieselben wohlmeinend gewarnt haben, keine Gegenstände der obbemerkten Art weder von Militair- noch Civil-Personen an sich zu kausen, noch in Zahlung oder zur Ausbewahrung anzunehmen, indem diesenigen, ben denen dergleichen Gegenstände gefunden werden möchten, nicht allein zur unentgelblichen Herausgabe derselben werden angehalten, sondern auch als Besörderer des Unterschleiss werben in Anspruch genommen werden.

Wor=

Bornach sich ein Jeber zu achten und vor Schaben zu huten hat.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, Veneris d. 16 Septbr. 1814.

f. unten Decbr. 22.

## CXVL

# Notification

Sept. 23.

wegen falscher Zweymarkstücke von 1809.

gebracht, daß seit einiger Zeit falsche Zwenmarktucke, mit der Jahrszahl 1809, in Circulation gekommen, welche, nach angestellter.
Probe,  $\frac{3}{10}$  loth leichter wie die vollwichtigen,
nicht geprägt, sondern gegossen sind, auch nicht
das geringste Silber enthalten, sondern bloß aus
Zinn bestehen. Ein Exemplar davon ist zu
jedermanns Ansicht an der Borse affigirt.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 23. Septbr. 1814.

#### CXVII.

# Fernerweitige Verordnung

Cept. 26.

wegen Erhebung der in den Vierlanden angeords neten gedoppelten Kriegs = und Vermogens= Steuer, publ. den 26. Sept. 1814.

Da es von ber hochsten Nothwendigkeit ist, die Landes-Schuld ber Vier Landschaften, Rirchwarder, Neuengamm, Altengamm und Curs-

Eurslack, zu becken; ben regelmäßigen Abtrag ber Zinsen und ben allmähligen Abtrag ber Capital-Schuld sicher zu stellen, und dadurch ben Credit dieser Landschaften, auch für künftige nicht vorauszusehende ausserobentliche Bedürsnisse, zu erhalten: So haben Wir Bürgermeister und Rathe der frenen Hansessidet Lübeck und Hamburg, in Ansehung der im Jahr 1809 angeordneten Kriegs- und Vermedung, für nothig erachtet zu verordnen, und verordnen hiemit:

- 1. Es foll, bis auf anberweitige Berfügung, eine gedoppelte Kriegs- und Bermögens Steuer in den Bierlanden erhoben werden; wie es bereits in der Berordnung vom 30. Marz d. J. vorgefchrieben ist.
- 2. Die Hälfte bes Ertrags, mithin ber Ertrag einer einfachen Rriegs. und Bermdsgens Steuer, soll ausschließlich zum Abtrag ber Zinsen der landes Schuld und zum alle mähligen Abtrag ber Capital. Schuld verwendet, und zu keinem andern Zwecke verwendet werden.
- 3. Die andre Halste des Ertrags, mithin ebenfalls der Ertrag einer einfachen Kriegsund Vermögens. Steuer, soll in Gemäßheit der Verordnung vom 30. März d. J. zunächst zur Bestreitung des Antheils der Vierlande an den gemeinschaftlichen Ausgaben für Masgazin-, Hospital- und andre Kriegsleistungen der Vierlande dienen, jedoch unter der nähesren Bestimmung:

Digitally Google

Daß keine Ausgaben gemacht, oder für Sept. 26. zuläßig und gultig geachtet werden sollen, wozu nicht die Belege bengebracht, und die nicht zuvor vom Umte Bergedorf genehmigt worden; demnach sind die benkommende Landvögte und Höftleute personlich verantwortlich für alle die Ausgaben und Verwendung von Geldern, die sie ohne vorgängige Genehmigung des Amtes vornehmen möchten:

Und daß der, ben jeder ber Vier Lands schaften, halbjährlich sich ergebende Ueberschuß, jum Abtrag der jede Landschaft angehenden Landes-Schuld an Capital und Zinfen, mit

permenbet merben folt.

4. Die benfommende landvögte und Höftleute sollen die säumige Contribuenten, und
deren Ruckstände, jedesmal unverzüglich dem Umte anzeigen, damit in Gemäßheit der Verordnung von 1809 im 13 h. verfahren werden könne: Im Fall sie dieses unterlassen wurden, sind sie persönlich sur die Ruckstände der
Contribuenten verantwortlich, die sie nicht dem
Umte angezeigt haben werden.

5. Zur behusigen Controlle in Unsehung ber Kriegs. und Vermögens. Steuer, beren Unsas und Vertheilung; auch in Unsehung ber Erhebung und Verwendung der Gelder; soll von den benderseitigen Visitatoren des Umts Vergedorf, eine taugliche Person zum Rechnungssührer bestellt, und dessen Vesoldung; so wie auch der Bentrag jeder der Vier Landschaften zu dieser Vesoldung bestimmt werden; die auf den Ertrag der Kriegs. und Vermösgens. Steuer hiemit angewiesen ist.

6. Die in ben verschiedenen Kirchspielen vor dem November 1806 entstandene altere landes-Schuld, soll an Capital und Zinsen, burch das Höftleute-Geld gedecket und abgetragen werden.

Uebrigens bleibt es ben ben Berordnungen vom 13. October 1809 und vom 30. Marz b. J. nach ihrem ganzen Inhalt, in so fern sie nicht durch biese gegenwärtige Berordnung

abgeandert worden.

Und ist sowohl ben zur Visitation bes Amtes Bergedorf von Seiten bender Stadte verordneten Herren, als den Beamten zu Bergedorf, die sorgfältigste Ausmerksamkeit zur Beobachtung dieser Verordnung empfohlen.

Gegeben in Unfrer Raths-Berfammlung, libeck ben 24. und Hamburg ben 26. Sep-

tember 1814.

## CXVIII.

Sept. 26.

## Publicandum

wegen ber Illumination am 27. Septbr.

Die auf morgen einfallende Krönungsseper Sr. Majeståt des allverehrten Kaisers Alexander, annoch durch die Feper des Namenstages des zur allgemeinen Freude jest hier anwesenden Englischen Prinzen, Sr. Königl. Hoheit des Herzogs von Cambridge, verschönert, veranlaßt Einen Hochedlen Rath, abermals den Bürgern und Einwohnern eine Gelegenheit zu geben, ihre Freude auch öffentlich zu bezeugen, und hat des

beshalb der Polizen - Behorde ben Auftrag gege- Cept. 26. ben, auf morgen Abend, Dienstag ben 27. -Sept., eine allgemeine Illumination zuerlauben.

Gegeben in Unserer Naths Bersammlung, ben 26. Septbr. 1814.

#### CXIX.

## Notification

Dctb. 7.

wegen der Erbichafts = Steuer von unter der frans gofischen Bereichaft gefallenen Erbichaften.

3 a in ber, in Gemasheit bes Rath. und Burgerschluffes erlaffenen Berordnung vom 8. August b. J., die Erhebung ber Erbe Schafts - Steuer nach frangofischen Befegen, für Die Erbschaftefalle, welche unter ber Berrichaft ber frangofischen Gesetze eröffnet worden, betreffend, bestimmt worben: daß zur Erflarung Derjenigen Erbschaftsfälle, für welche die franzofisch gesetliche sechsmonatliche Frist schon am 17. Man b. 3. verstrichen, ben Erben noch eine amenmonatliche Frift, vom Lage ber Berorb= nung angerechnet, bewilligt merben folle, bie vielen Worarbeiten aber, Die bie Ausführung ber Sache nothig machten, biefe Frift um 14 Lage verfürzt bat; fo balt G. Bochebler Rath es ber Lage ber Sache angemessen, Die vorge. bachte, bereits am 8. d. M. ablaufende Frist bis zum 1. Novbr. d. J., jedoch pro ulti-mato, zu verlängern. Wornach sich ein jeder ju achten und vor Schaben und Gefahr ju buten bat,

Be=

Gegeben in Unferer Raths - Verfammlung. Samburg, ben 7. Octbr. 1814.

f. oben G. 183. Mug. 8.

#### CXX.

Detb. 7.

## Notification

wegen der Seuer = Caffen = Bulage.

a aus ben Berichten ber Feuer Caffen-Deputation fich ergiebt, bag von ber im porigen Jahre auferlegten 1 pro Mille Zulage, bis jest nur 1 pro Mille und in diesem Jahre noch gar feine Feuer-Caffen-Bulage erhoben worden fen, bas gegenwartige Bedurfniß ber Feuer - Caffe bis zu Weihnachten aber nicht allein die vom vorigen Jahre noch ruchtandige Erhebung des & pro Mille, sondern auch die Erhebung der gewöhnlichen jahrlichen Bulage von 1 pro Mille erfordere: fo verordnet Ein Hochebler Rath, baß ein Jeder, der Feuer-Cassen = Ordnung zufolge, die vorbemeldete außerordentliche Zulage vom vorigen Jahre, und bie gewohnliche Bulage von Diesem Jahre unverzüglich, und ben Bermeibung ber ber Feuer . Caffen . Ordnung anges hangten Strafe, zu entrichten und zu bezahlen schuldig sen.

Gegeben in Unserer Raths Bersammlung. Hamburg, ben 7. Octbr. 1814.

Anmert. Unterm Io. October 1814 ergieng folgende Aufforderung wegen der unberichtigten Feuer, Caffen, Zulagen von 1811, 12 und 13.

Da

Da noch immer verschiedene Feuer-Cassen-Gelder von den in den Jahren 1811, 12 und 13 ausgeschriedenen Zulagen unberichtigt restiren, so fordert die Feuer-Casse alle Interessenten, die noch im Rückstande sind, auf, solche Gelder ungesaumt, und innerhalb 14 Tagen spatstens, den Feuer-Cassen-Läusern zu bezahlen, widrigenfalls die Deputation sich genöthigt sehen wird, Execution auf diese Rucksstände nachzusuchen.

Samburg, ben 10 October 1814.

Die Feuer - Caffen - Deputation.

#### CXXI.

## Notification

Dctb. 10.

wegen rucfftandiger Grund = Miethen u. f. w.

Individuen mit Entrichtung der schuldigen Grundmiethe, Pacht- und Miethe. Gelder an lobl. Kämmeren noch im Ruckstande sind; so werden solche zum lestenmale eingeladen, innerhalb 8 Tagen ihrer Pflicht ein Genüge zu leisten, und haben die aus längerer Verzögerung entstehenden Unannehmlichkeiten sich selbst benzumessen.

Samburg, ben 10. October 1814.

Willes by Google

#### CXXII.

Detb. 10.

## Notification

wegen der Lintheilung der Schiffahrts = und Za= fen =Deputation in 3 Sectionen.

Bon Seiten ber Schiffahrts - und Hafen-Deputation wird hiemit bekannt gemacht, baß, in Gemäßheit des Rath - und Burgerschlusses vom 15. Septbr. d. J., zur besondern Aussicht und um in Ansehung der verschiedenen von der Deputation zu besorgenden Angelegenheiten die Beschlußnehmung vorzubereiten und die genommenen Beschlusse zur Aussührung zu bringen, gedachte Deputation sich in die nachbemerkten dren Sectionen getheilt habe:

#### Erfte Section.

Bur Inspection ber Stack-, User- und Hafen = Werke zu Rikebuttel und Neuenwerk, ber Unlagen auf ber Elbe, ber Quarantaine-Unstalt zu Curhaven und Inspection ber Deiche:

herr Syndicus Oldenburg.

. Genator Baufch.

Senator Abendroth, Amtmann zu Rigebuttel.

· Johann Friedrich Boigt, von Berordneten lobl. Cammeren.

- Jacob Albers, von der Commerz-

### Zwente Section.

Zur Inspection bes Nieder - und Ober und auch bes Holzhafens, der Düpe, der Hasen, Kanale und der Alster, der Aussicht über bie im Gebrauch befindlichen Schiffe ber Stadt Octb. 10. und in ber Nahe von Hamburg:

herr Senator Weftphalen.

- Dber - Alter Siegmund Dieb. Ruder.

. Guftav Knorre, von Berordneten lobl. Cammeren.

Deputation.

#### Dritte Gection.

Zum Loots- und Connenwesen, den Mas gazinen, Arsenalen, Signalen ic. auf ber ganzen Elbe, in Hamburg und Rigebuttel:

Herr Senator Abendroth, Amtmann zu Rigebuttel.

. Genator Grapel.

. Dber - Alter Frang Doormann.

Johannes Moller, von Berordneten lobl. Cammeren.

Bub. E. Senler, von ber Commerz. Deputation.

f. oben G. 250. Gept. 15.

#### CXXIII.

Notification

Deth. 12.

wegen der Safen = und Jolljachte = Patrouille.

Da die zu ihrer Legitimation mit einem mit bem Stadt-Wappen bezeichneten Stock, Leibgurt und Sabel versehene Hafen, und Soll. Bolljachts . Patrouille in biefen Tagen ihre Dienst : Berrichtung angetreten hat, so wird folches ju jedermanns Wiffenschaft hiemit offentlich befannt gemacht; jebermann aber, und namentlich alle in ben biefigen Safen liegende hiesige und auswartige Schiffs Mannschaft, mohlmennend erinnert, und benfelben geboten, fich gegen bie ju biefer Patrouille angestellte Mannschaft mit gebührender Bescheidenheit und Folgeleistung zu betragen, sie auf feine Weise in ber Ausübung ber ihr aufgetragenen Dienstgeschäfte in fichren, sich mohl gar berfelben ju miderfegen, ober auf irgend eine ans bere Weise biefe auf Beforderung offentlicher Sicherheit abzweckende Einrichtung zu behin-bern; in Entstehung bessen, die Uebertreter biefer obrigfeitlichen Warnung fich felbft bensumeffen haben, wenn nicht nur bon ben gur werfthatigften Unterftugung Diefer Patrouillen beorberten Wachen, in biefem Fall, wie ben jeder fonftigen Stohrung und Beeintrachtigung ber offentlichen Sicherheit, mit ber gegen Eumultuanten und Stohrer ber öffentlichen Rube in ben Befegen vorgeschriebenen militairischen Gewalt gegen sie verfahren, sondern auch über-dies ein jeder Urheber und Theilnehmer solches Frevels, ohne Unfeben ber Perfon, gur gefanglichen Saft gebracht, und nach aller Scharfe ber Befege bestraft werben wird.

Gegeben in Unserer Raths-Versammlung. Hamburg, ben 8. Julii 1799. Renovirt, ben 12. October 1814.

f. vorfiehende Dr. 122.

CXXIV.

#### CXXIV.

# Notification

Detb. 14.

wegen des Dantfeftes am 18. October.

SRen ber Ruckfehr bes 18. Octobers, an welchem im verwichenen Jahr die Bolkerschlacht ben Leipzig burch die Tapferkeit ber Allierten Beere ben Leiden Deutschlands ein Ende machte, und die großen Begebenheiten, bie nachher vorgefallen find, vorbereitete, ift es die Pflicht eines Jeden, guvorberft fein Berg ju Gott ju erheben, und ber Borfebung su banten, die alles fo munberbar leitete, und endlich fo berrlich binausführte. Gin Sochebler Rath hat beshalb ein allgemeines Dankfest und eine firchliche Feper auf ben 18. October angeordnet. In allen Rirchen wird in ben Predigten biefer großen Begebenbeit ermabnt, ber Borfebung gebanft, und nach ber Predigt "herr Gott bich loben wir" gefungen werben. Dichts aber ift ben Umflanden angemessener, als daß Hamburg ben Diefer Gelegenheit sich seiner Hanseaten, und besonders berer erinnere, die im Rampf fürs Baterland entweder fielen, ober ihre Befund. beit verloren. Diefen ihre Leiden gn. erleichtern, und bas Undenfen jener burch Gorge fur die Nachgebliebenen ju ehren, ift alles, was das dankbare Baterland für fie thun kann, und wird gewiß ein Jeder, ber ber neu errungenen Freiheit fich freut, gur beffern Erreichung biefes 3meds nath feinen Rraften möglichft und gern bentragen. Ein Sochebler

ebler Rath hat beshalb an biesem Dankseste eine Collecte in allen Kirchen angeordnet, und werden vor allen Kirchthuren die Becken zu diesem Endzweck ausgesest werden. Es bedarf gewiß keiner Aufforderung zur Darbringung einer reichlichen Gabe, da die heiligste Pfliche

hier Wohlthatigkeit gebietet.

Das Fest dieses Tages wird noch für hamburg durch die Gegenwart des allverehrten Helden, Sr. Ercellenz des en Chef commandirenden Herrn Generals Grafen von Bennigsen und seiner tapfern Krieger verschönert, die zur glücklichen Entscheidung der Schlacht ben Leipzig, und also zu alle den Folgen derselben, so wie zur möglichst schnellen Entsehung Hamburgs bekanntlich so vieles bentrugen.

Ein Hochebler Rath, überzeugt daß Hamburgs Burger und Einwohner dieses in dankbarem Andenken halten, glaubt ihren Wünschen zuworzukommen, wenn er neben andern Fenerlichkeiten bieses Tages eine allgemeine, jedoch frenwillige Illumination, erlaubt, und hat dazu ber Polizen-Behorde-die erfor-

berlichen Auftrage gegeben.

Das ber offentlichen Ruhe und Sicherheit zuwiderlaufende Schießen in ben Gassen und Häusern bleibt indeß wie immer so auch die sesmal ganzlich verboten.

Gegeben in Unserer Raths-Berfammlung. Samburg, ben 14. October 1814.

Anmert. Bon der Feier diefes Feftes findet man in Nr. 89 des Samb. unparth. Correspondens ten von 1814 folgende umftandliche Nachricht:

Ham:

. Samburg, ben 18. Octbr.

Seute begiengen wir zum erstenmale die Jahrsfeyer des Tags, den die größte Schlacht in der Weltgeschichte bezeichnet, und der der Erlösungstag für ganz Deutschland und so viele andere Gegenden geworden. Mögen andere Städte und länder des Vaterlandes diesen Tag noch glänzender und geräuschvoller gefeyert haben, nirgends aber ist es sicher mit herzlichern Empfindungen geschehen, als ben uns. Je größer die Unterdrückung war, je namenloser die Leiden Hamburgs gewesen, desto inniger unser Dank gegen die Vorsehung und die hohen Verdündeten, die auf den Gesilden von leipzig die Retter des Vaterlandes, die Vestreyer der Welt wurden.

Die Feyer des großen Tages begann mit Gottesdienst in allen Kirchen. Se. Erlaucht, der Ober = Feldherr, Graf von Bennigsen, empfing hernach die Glückwünsche der hiesigen Behörden und vieler andern Versonen. Einen besondern Glanz erhielt das ganze Fest durch die Gegenwart des Helden, der sich mit seiner tape fern Urmee auch in den Gesilden von Leipzig so unvergängliche Lorbeeren erworden hat.

Der Frohsinn unfrer Mithurger außerte sich wahrend des Tags auf vielerlen Urt, durch Ausstecken von Flaggen, von Sichenkranzen und Blumen-Guirlanden, durch Mahle und gesellschaftliche Zusammenkunfte, in welchen das Fest des Tags mit neuer heiterkeit begangen wurde.

In bem Frenmaurer-Logenhause auf ber Mublenstraße ward burch bie uneigennußi-

gen Bemubungen patriotifcher Mitburger ein frohes Mittagsmahl ben verwundeten und verfruppelten Banfeaten und Burgergar. Diften bereitet. Ueber 90 Rrieger maren ba versammlet und wurden mit bem bereitwilligsten Eifer von Deutschen Madchen in einem mit Feston's behangenen Sagle mit Speise und Trank erquickt. Mit bem liebe: "Mun banket alle Gott," bob bas Mabl an, und schloß mit bem bankbaren Sinblick auf ben Gott, beffen machtige Sand so gutig burch jene benkwurdigen Tage des vorigen Jahrs bas fehnende Berlangen Aller erfullt hatte. Die Gefundheit auf bas Bohl ber hohen Alliirten, bes Senats, ber hochherzigen Burger und bes uns beglückenben Muthes ber Rampfer für Frenheit und Recht, wurden mit dem lautesten Frohsinn ausgebracht - und fomit ber Grund gelegt ju einer Erinnerungs = Fener, welche auch ben fpateften Dach. fommen unvergeflich feyn wird.

Im Theater wurde der 18te October gleichfalls sehr zweckmäßig gekenert. Um Schlusse
bes Prologs entwickelten sich aus einem Wolkenschleyer die transparenten Wappen der vier Hauptmächte, in deren Mitte man vielbedeutend
bas von ihnen auß neue wieder hervorgerusene
und geschirmte Stadtwappen erblickte. In
ber toge des anwesenden Helden sah man die Busten ber beyden Raiser und der Könige von
England und Preußen, mit Eichenlaub umwunden. Das historische Schauspiel: Deutsch e Treue, gab vielfach Gelegenheit, sich der
an diesem Tage des vorigen Jahrs bewiesenen
beutschen Treue und deutschen Kraft zu erinnern.

Auf

Auf dem Stadthause ward ein glanzender Ball gegeben, einer der frohesten, die je ver-

anftaltet worben.

Des Abends war die ganze Stadt freywillig aufs schönste erleuchtet. Tausende von Menschen durchwogten die Straßen, und die Natur selbst feverte den Tag durch die mildeste, heiterste Witterung.

#### CXXV.

### Publican dum

Detb. 17.

wegen der angeordneten Deputation jur Organisfirung des durch R. u. B. Schluß vom 10. Sept. beliebten Bürger = Militairs.

fernern Angelegenheiten des durch Rathund Burgerschluß vom 10. des vorigen Monats beliebten Burger-Militairs eine Deputation angeordnet ist, welche aus

Gr. Magnificeng, bem herrn Burgermei-

Gr. Bohlmeisheit, bem herrn Senator Beftphalen,

Gr. Bohlweisheit, bem herrn Senator Saffe, Dr.,

bem herrn Obersten, Baron von Bennigsen, als Militair = Commendanten dieser Stadt,

bem herrn Oberst-Lieutenant Rleudgen, als Chef bes Burger-Militairs,

bem herrn S. D. Kruger, 3, M. Schmibt;

bein

bem herrn h. F. Justus, h. J. Merck, J. A. Prell sen. und Kerdinand Schwarz

besteht, so wird solches hiedurch zur defentlichen Wissenschaft gebracht, damit ein Jeder ben, nach Unleitung der im Druck bereits erschienenen Reglements für das Bürger-Militair, zu treffenden Verfügungen der gedachten Deputation, die gebührende Folge leiste.

Wer in unfrer Mitte gedachte des blutigen Streites für Deutschlands Befrenung, wer unter uns überließe sich der Freude über den errungenen Sieg, ohne zugleich dessen eingebenk zu senn, was Hamburgs Bürger und Einwohner für diese heilige Sache thaten, ohne anzuerkennen, daß ihnen, ware es auch nur mittelbar, ein Antheil an dem glorreichen Ausgange der allgemeinen Kraft-Anstrengung Deutschlands, nicht versagt werden durse.

In den Waffen nicht geubt, des Kampfes nicht gewohnt, gehörten sie dennoch zu den Ersten, welche die Waffen ergriffen, und mit Muth und mit Ausdauer dem Kampse sich darboten, um das Erbtheil ihrer Väter: ihre Frenheit, sich nicht wieder entrissen zu sehen. Ein erhabenes Vorbild Deutscher Treue und Deutschen Heldensunes ward von ihnen aufgestellt.

Für Manner, welche in einem folchen Geiste zu handeln gewohnt sind, für hamburgs Burger und Einwohner ist die gegenwärstige Anzeige von der Errichtung des burch Nath

und

und Burgerfchluß beliebten Burger - Militairs, Detb. 17. bestimmt; - wozu bedurfte es noch der Rechtfertigung bes Bedurfniffes: auch unfrer Burger - Bewaffnung eine, ben Zeitverhaltniffen angemeffene Bestalt zu verleihen? Biedergegeben ift uns zwar unfre Frenheit, wiebergekehrt awar die Hoffnung bes Aufblühens unferes gerrutteten Boblitandes; boch bie traurige Erfahrung vieler verhangnifvoller Jahre hat uns gelehrt, wie schnell jene geraubt werden fonne, und wie leicht fich biefer untergraben laffe. Bas . burfte bemnach einen bobern Werth für uns baben, was mit großerm Gifer begonnen und aus. geführt werben, als bas Werf ber Erhaltung unferer Frenheit und unferes Boblstandes! Bunachft burch uns felbft, burch eine zwedmaniae allgemeine Burger Bewaffnung, muß und fann bie Beforberung beffelben geschehen. Ungefaumt wird nunmehr mit berfelben ber Unfang gemacht Mit Zuversicht lagt sich erwarten, merben. baß Jedwedem diefer Aufruf willfommen fen, bak Gedweber ber etwanigen Beschwerben, welche auch von diefer Sache ungertrennlich find. nicht achten werde, um ben allgemeinen Zweck, ber zugleich bas Interesse bes Einzelnen ift, erfüllen zu helfen.

Es bleibt noch übrig, die würdigen Manner namhaft zu machen, welche der ehrenvollen Aufforderung, die neue Bürger = Bewaffnung bilden zu helfen, lediglich aus Eiser für die Bestörderung des allgemeinen Bohls sich gerne unterzogen haben. Hamburgs Bewohner werden in diesen fast nur solche Manner sinden, welche mit ihnen schon früher dem Dienste sich weiheten,

bem sie jest aus neue sich widmen; Manner, welche nie vergessen werden, daß die zu Bewassenenden ihre Mithurger sind, welche aber auch beshalb um so mehr auf deren Achtung und Folgsamkeit rechnen zu dursen hoffen.

### Chef bes gesammten Burger. Militairs.

herr Peter Rleudgen, Oberst-Lieutenant, wohnhaft Reustädter Fuhlentwiete, No. 195, M. X.

(Die Wahl ber Abjutanten wird nachstens vorgenommen werden.)

# Bataillons - Chefs.

Chef bes erften Bataillons.

herr J. M. Sutor, Groninger-Strafe,

Bu diesem Bataillon gehören die bieherigen Bürger-Compagnien P. VI. J. VI. VII. V. P. VII. IX. J. II. I.

Chef bes zwenten Bataillons.

herr h. M. Wehnte, Brauerstraße

Zu diesem Bataillon gehören die bieherigen Burger-Compagnien J. VIII. III. IV. P. V. VIII. I. III. C. X. J. IX. C. IX. I. N. I. C. VIII. VI. VII.

Chef

Chef bes britten Batdillons.

Detb. 17.

herr J. J. Fischer, bem UDC gegenüber, No. 53.

Bu diesem Bataillon gehören die bisherigen Burger - Compagnien P. IV. N. IX. X. P. II. N. IV. VI. V. III. II. C. V. IV. III. II.

Chef des vierten Bataillons.

Herr A. M. Anoop, Robingsmarkt D. S. No. 65.

Bu diesem Bataillon gehoren die bisherigen Burger = Compagnien N. VII. VIII. XI. M. I. XI. C. XI. M. II. III.

Chef bes fünften Bataillons.

Berr P. Ruder, Jungfernstieg No. 21.

Bu biesem Bataillon gehoren die bisherigen Burger - Compagnien P. XI. M. IV. V. VII. VI. J. XI.

Chef bes fechsten Bataillons.

herr h. Borfenstein, UBC . Strafe,

Zu diesem Bataillon gehören die bisherigen Burger - Compagnien J. X. M. IX. VIII. X. P. X.

Chef ber Cavallerie.

Herr Wiedemann, Major, Pferdemarkt, im hause des herrn Reisse.

Chef ber Jager.

Herr J. H. Mener, Capitain, Neuenwall, im Konig von England. Chef ber Artillerie.

(Wird nachstens noch gewählt werben.)

Die Aufzeichnungen zum Infanterie-Dienst werden sofort von Haus zu Haus vorgenommen werden, damit die Eintheilung in Compagnien ohne Berzogerung beschafft werden könne. Diejenigen, welche sich zum Cavallerie-, Artislerie- oder Jäger-Dienst zu melden wunschen; wenden sich an die vorbemerken oder noch zu erwählenden und bekannt zu machenden resp. Chess.

Schließlich macht Ein Hochebler Rath hiedurch zugleich bekannt, daß bis zum wurklichen Anfange des Dienstes des neuen Burger-Militairs die Functionen der Burger-Capitains und der jesige Wachdienst der Burger und Einwohner fortdauern, und niemand
berechtigt sen, den in dieser Beziehung ihm
obliegenden Pflichten zu entziehen.

Gegeben in Unfrer Raths Berfammlung. Hamburg, ben 17. October 1814.

f. oben G. 205. Rr. 105. Septbr. 10. G. 234. Septbr. 14. unten Rovbr. 11. und Decbr. 22.

#### CXXVI.

# Octb. 20. Rath= und Bürgerschluß

bom 20. October 1814.

er Untrag des Senats an die am 20. October versammlete Erbgesess. Burgerschaft lautete wie folgt:

Distroity Google

1. In Betrachtung fowohl ber großen Ber. Dctb. 20. anderungen, welche die Zeitumftande überhaupt nicht nur in ben Gefinnungen, fonbern felbft in ben innern und außern Berhaltniffen ber Natio. nen und Staaten veranlagt haben, als auch in Betrachtung ber feit mehrern Jahren ichon genoffenen Rechte und Begunftigungen, und endlich ber Benspiele anderer nahen und fernern Staaten, bat E. E. Rath die Angelegenheiten ber biefigen Dicht Lutherifchen, chriftlis chen Religions = Bermanbten und ber hiefigen Ifraeliten, für bas mahre Bohl ber Stadt in allen Rucksichten, um fo mehr in nabere Erwägung gezogen, je allgemeiner auch ber öffentliche Wunsch sich bafur zu außern ge-Schienen babe.

Bu dem Ende legt derfelbe in dem sub Nr. 1. angeführten P.M. sowol die ganze umständliche Ansicht dieser Angelegenheit, als auch in dessen Neben-Anlagen sub B. & C. die darauf gegruns deten Reglements, sowol

a) über bie funftigen burgerlichen Berhaltnisse ber christlichen Religions-Bermandten, als

b) über die Aufnahme ber Ifraeliten nach den burgerlichen und Religions. Berhaltnissen,

mit bem Ersuchen an, daß Erbgefess. Burgerschaft diese unter andern auch mit der Zusriedenbeit einer großen Unzahl wohlhabender Einwohner und folglich mit deren Erhaltung für unsere
so sehr ruinirte Stadt, so wie mit dem hereinziehen begüterter Fremden, verbundene Ungelegen-

genheit in forgfaltige Erwagung ziehen, und bem zu Folge

bende bemerkte Reglements sub Litt. B. & C. genehmigen wolle.

2. Ersucht E. E. Nath Erbgefess. Burgerschaft, unter Beziehung auf die Unlage No. II.,
um deren Zustimmung zur Prolongation der Beseßes Rraft der bisherigen interimistis
schen Zoll Dronung und der bishes rigen Competenz der Zoll und Uccise Deputation für die Zeit eines Mos nats, sofern nicht bereits srüher die desinitie ven dessalsigen Versügungen beliebt senn sollien.

f. oben G. 132. und folgende Rr. 125. Oct. 21.

3. Tragt E. E. Rath, unter Beziehung auf die Unlage No. III., auf die Errichtung eines Militair Departements, an die Stelle des ehemaligen Kriegs-Raths, welchem Militair Departement dieselben Rechte und Berbindlichkeiten die dem vormaligen Kriegs-Rathe zugestanden, bezüllegen, an, und ersucht eventualiter Erdgesess. Bürger-schaft in deren heutiger Versammlung, die vier Mitglieder aus der gesammten Bürger-schaft, welche diesem Departement benzutreten haben, zu erwählen.

f. oben Mr. 105. und 106. Gept. 10.

4. Wird E. B. aus der Anlage No. IV. die Gründe ersehen, durch welche E. E. Rath sich veranlaßt findet, auf die Benfügung einer aus 66 Mann inclusive eines dieselbe commandirenden Capithins und eines Lieutenants

zu bestehenden Arfillerie-Compagnie zur Octb. 20. hiesigen Garnison, in Ansehung deren durch ben desfalsigen R. u. B. Schluß bisser nur auf Infanterie und Cavallerie Rucksicht genommen worden, anzutragen, und ersucht E. E. Rath Erbgesess. Burgerschaft um deren Zustimmung, zu der in dieser Anlage bemerkten Modalität.

- 5. Wird es E. Burgerschaft erinnerlich fenn, bag im R. u. B. Convente vom 15. v. M. wegen bes, übrigens von E. Burgerfchaft genehmigten Plans gur Berbeffe. rung ber biefigen offentlichen Finang-Bermaltungen, annoch megen zwener Punfte ein Dissensus zwischen E. E. Rath und E. Burgerfchaft verblieben ift. Mus ber Unlage No. V. wird Erbgefeff. Burgerschaft die besfalfige Meinung E. E. Raths zu entnehmen belieben, und ersucht E. E. Rath die Erbgefeff. Burgerschaft, ber in bem Subadjuncto Diefer Unlage sub signo Solis enthaltenen nuns mehrigen Abfassung ber articulorum 2, 7. 8, 9 und 10. bes obgedachten Plans ibre Buftimmung zu ertheilen, und in beren beutiger Berfammlung in ber Anlage No. V. bemerktermaßen die Bablen
  - a) von bren Mitgliedern zur Berordneten tobl. Kammeren, namlich aus ben Kirchspielen Petri, Catharinen und lacobi.
  - b) von bren Mitgliebern zur Schulden-Administrations - Deputation, und

c) von zwen Mitgliebern zur Revisions-Commission des allgemeinen Rech, nungswesens vorzunehmen.

Die Resolution Erbges. Burgerschaft gieng

babin, baß fie

ad 1. die für die fremden christlichen Religions Bermandten angetragene Erweiterung ihrer Rechte und Befugnisse, nehst dem Reglement, genehmige, die für die Ifraelitischen Glaubens-Genossen angetragene Erweiterung ihrer politischen und Civil-Rechte aber abschlage;

ad 2. nehme fie die proponirte Prolon-

gation auf einen Monat an;

ad 3. genehmige sie bas angetragene Militair = Departement, mit ber Mobalitat, indem sie bazu 4 Burger prasentirte;

ad 4. genehmige sie die Annahme einer Artillerie - Compagnie, inclus. ber daben anzustellenden Officiere, 66 Mann start;

ad 5. genehmige sie die Art. 2., 7., 8. und 10. des Plans der Verbesserung der hiesigen offentlichen Finanz-Berwaltung in der nunmehr proponitten Form.

Senatus behielt replicando sich wegen ber ifraelitisch en Glaubens Genoffen nabere Vorstellung bevor.

#### CXXVII.

### Publicandum

Dctb. 21.

wegen der geschehenen Prolongation der Deputation für das Joll= und Accise=Wesen, so wie der interimistischen Follverordnung.

Es wird hiemit, abseiten E. Hocheblen Raths, zur Kenntniß des hiesigen Publitums gebracht, daß durch Raths und Burgerschluß wom gestrigen Tage die Competenz der hiesigen Zolls und Accises Deputation für das Zolls und Accises Wesen, so wie die Gesebestraft der am 20. Juny d. J. publicirten interismissischen Zollverordnung auf einen Monat a dato des obgedachten Raths und Bürgersschlusses prolongirt worden.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, Veneris, d. 21. Octbr. 1814.

f. S. 232. wie auch S. 132. Jun. 20. unten Ros vember 21. und 23.

### CXXVIII.

# Publicandum

Dcfb. 26.

in Vetreff der Sortdauer des bisherigen Burger= Wachdienstes.

emnach zur Erhaltung der öffentlichen Sischerheit und Ordnung die Fortdauer des bisherigen Wachdienstes der Bürger, bis zum wirklichen Eintritt der durch Raths und Bürgerschluß vom 10. des vorigen Monats beliebsten neuen Bürger Bewaffnung, unerlästich ist,

ift, und eben beshalb fein machpflichtiger Burger und Ginmohner biefer Stadt, meder bem activen Dienft in Perfon ober burch einen gulagigen Stellvertreter, noch respective ber Befahlung bes Bachgeldes an feinen Capitain für bie Beit ber wieber ftattgehabten Burgerwachen feit dem Juny diefes Jahres, fich entziehen barf, bennoch aber, ber wiederhobt-ten obrigfeitlichen Anzeigen ungeachtet, ben weitem der größte Theil ber Wachpflichtigen fich weder jum Bachdienst in Person oder Durch einen Bertreter ftellt, noch respective Bachgeld bezahlt, und baburch bie öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet und ben Burger - Capitainen eine, ben ber Fortbauer ihrer Kunctionen rechtmäßig benselben gufom. mende und gur Bestreitung bes nothwendigen Rosten-Auswandes für die Wachen erforderliche Einnahme, vorenthalten wird; fo fieht Ein Sochedler Rath fich unumganglich veranlaft, aufs neue hiedurch ju berordnen:

Daß, nach Maaßgabe des Art. 2. der Wach- und Feuer-Ordnung von 1626, alle zum wirklichen Dienst gehörige Bürger und Einwohner, so oft ihnen die Wache angesfagt wird, ben Strafe eines sofort zu exequirenden Reichthalers personlich erscheinen und ben der Wache verbleiben sollen;

baß unter gleicher Strafe Diejenigen, welche zu erscheinen verhindert werden, entweber durch eine zuläßige Verson sich verstreten lassen, oder dem Capitain statt ders selben 1 mg zur Anschaffung und Bezahstung eines Lohnburgers, verguten sollen;

daß

baß alle zum Wachgelbe pflichtige Per Octb. 26. sonen basselbe für die Zeit des Wiederan-fanges der Burgerwachen seit dem Junius dieses Jahres, dem Capitain bezahlen sollen.

Bur Entscheidung aller über diese Gegenstände vorkommenden Streitigkeiten, so wie zur Bollziehung der Entscheidungen derselben, ist von Einem Sochedlen Rath eine Deputation niedergesest worden, welche aus

Er. Wohlweisheit, bem herrn Senator Brunnemann, Lt.,

Gr. Wohlweisheit, bem herrn Senator Schroetteringf, Dr.

bem herrn Oberstlieutenant Krüger, und bem herrn Capitain Schwieler besteht.

Gegeben in Unfrer Raths Berfammlung. Hamburg, ben 26. October 1814.

f. oben G. 111. Jun. 15. unten Rovbr. 11.

### CXXIX.

# Mandat

Dctb. 26.

wider den Aufkauf des Schlachtviehes und das heimliche Schlachten.

Da eine nahere Untersuchung, über die Ursachen des seit mehreren Jahren gestiegenen Preises des frischen Fleisches ergeben
hat, daß der Grund davon hauptsächlich in
der Auftäuferen des Schlachtwiehes zu suchen sen, und diese zugleich mit der heim lichen Schlächteren, die der Arcise-EinT2 nah-

nahme großen Schaben zusügt, und bem Verstauf bes heimlich geschlachteten Fleissches ber bem allgemeinen Wohl gesährlich ist, genau zusammenhängt: so hat Ein Hochsebler Rath in Gemäßheit der bisher bestes henden Geseße dagegen folgende geschärste Versordnung ergehen zu lassen sich bewogen gestunden:

1. Das Auffaufen von Schlachtvieh in der Stadt und den Gegenden umber, um folches hier ungeschlachtet wieder zu verkausen, ist ben 10 Athlr. Strafe für jeden Contraventions-Fall, und ben Confiscation des

verfauften Schlachtviehes, verboten.

2. Der polizeiwidrige Unfug des heimlichen Schlachtens in den häusern zum Behuf des Verkauses, und der Verkauf des heimlich geschlachteten Fleisches, der der Gesundheit so sehr nachtheilig werden kann, wird gleichfalls ben 10 Rihlr. Strafe und ben Confiscation des Fleisches verboten. Auch darf kein hiesiger Knochenhauer anderswo schlachten lassen, als auf den dazu angeordneten beyden Kuterhäusern, ben der in der Vieh-Uccise-Ordnung von 1753 verordneten Strafen.

3. Den hiesigen Burgern und Einwohnern bleibt es jedoch unbenommen, zum Behuf ihrer Saushaltung auf die bisherige Beise in ihren Sausen einschlachten zu lassen, sie haben sich aber dazu allein der Hausschlächter oder der zum alten Ruterhause gehörigen Ruter-Schlachter zu bedienen, ben 10 Rither. Strafe.

4. Die ermahnten haus und Ruters Schlächter burfen nur für die hiesigen Burger

und Einwohner zum Behuf ihrer Haushal-Octb. 26. tung, schlechterdings aber nicht, weder für sich, noch für andre, zum Behuf des Verkauses, schlachten, ben 10 Athlr. Strase. Jedoch mit Ausnahme des zur Victualistrung von hier seewarts abgehender Schiffe dienenden Fleissches, nach Maßgabe Art. 4. der vorerwähnten Vieh-Accise-Ordnung. Auch dürfen sie kein Stück Vieh sür hiesige Bürger und Einwohsner schlachten, ehe ihnen der Accise-Zettel nicht eingeliesert worden ist. Wie sie denn übershaupt dem Art. 3. der Vieh-Accise-Ordnung, ben Vermeidung der darin angedroheten Strase, in allen Stücken zu geleben schuldig sind.

5. Die Ausübung dieses Mandats wird ben Polizen- und Accise-Berren committirt.

Gegeben in Unserer Raths Berfammlung, ben 26. October 1814.

### CXXX.

# Notification,

Dctb. 28.

daß die Bank fernerhin auf ultimo Decembris nicht geschlossen werden solle.

Demnach E. Hocheblen Rathe von ben Burgern ber Banco angezeigt worden, wie die Erfahrung der lettern Jahre ergebe, daß der im 27. Urt. des Banco. Reglements für etliche Tage auf ultimo Decembris jeden Jahres verordnete Schluß der Banco, um alles in Richtigkeit zu bringen, für jest nicht erforderlich sen, und es zum wesentlichen Bortheile des handelnden Publicums gereicht, die Zah-

lungen nicht unnothig zu unterbrechen: als soll die in dieser Hinsicht veränderte Einrichtung in der Vanco serner benbehalten werden, und demnach auch sernerhin die Vanco auf ultimo Decembris nicht geschlossen werden, vielmehr sollen die Zahlungen ununterbrochen fortgehen; woben es sich von selbst versteht, daß die im 24. und 25. Artikel der Wechsel-Pronung entshaltenen Versügungen, welche nur auf den Vanco-Schluß Beziehung haben, zugleich cessiren.

f. oben Geite 50.

# CXXXI.

Detb. 29.

# Anfundigung

einer am Bustage, ben 3. Novbr. 1884, jum Bes sten des Krankenhofes anzustellenden Kirchen-Collecte. Auf Befehl E. H. Raths publicirt. Hamburg, den 29. Oetbr. 1814.

Gin Hochebler Rath hat beschlossen, daß am bevorstehenden Bußtage eine öffentliche Sammlung milber Gaben, zum Behuf des Krankenhoses, in allen Kirchen dieser Stadt und deren Gebiets gehalten werden solle. Die in dieser Absicht vor den Kirchthuren auszustellenden Becken sind, zur Unterscheidung von den übrigen, mit einem Mauersteine bezeichnet.

Zwar hat auch das Gebäude, welches zur Aufnahme derjenigen Unglücklichen diente, die in Rrankheitsfällen ärztliche Hulfe und Pflege auf eigene Kosten sich zu verschaffen außer Stande waren, durch die Heiligkeit seines

3wecks

Zwecks ber allgemeinen Zerstorung sich nicht zu Octb. 29. entziehen vermocht: boch dem unermüdlichen Eifer der wurdigen Vorsteher dieser Anstalt ist es gelungen, sie selbst vor dem Untergange zu bewahren.

Für diese so überaus wichtige Unstalt nimmt Ein Soched ler Rath die Mildthätigkeit seiner Mitburger jest in Unspruch. Groß ist der Kostenauswand, den diese Unstalt veranlast; so manche ihrer frühern Einnahmen hat noch zur Zeit nicht statt; sie bedarf daher vor-

zuglich ber offentlichen Benbulfe.

Nicht vergeblich wird die gegenwartige Aufforderung zum Wohlthun geschehen. Hamburgs Burger zeichneten auch in dieser Beziehung von jeher auf das Ruhmvollste sich aus. Aehnliche Gesinnungen werden sie jeht um so mehr erfüllen, als die traufige Erfahrung der letten Zeiten uns alle gelehrt hat, wie schrecklich das Loos eines Hulfsbedurstigen sen, wenn Hulfe ihm nicht gewährt wird.

f. oben G. 46, unten Decbr. 23.

#### CXXXII.

# Publicandum

Nov. 1.

wegen Anzeige der Wohnungs = Veranderungen um Martini.

Die Einquartirungs. Commission forbert alle hiesige Burger und Einwohner, die um Martini ihre bisherigen Wohnungen verlassen werden, auf, sowohl dem Quartiermeister des Cantons den sie verlassen, als auch dem des Can-

Cantons, wohin sie aus neue zu wohnen sich begeben, eine Anzeige ihrer Wohnungs-Veranderung zu machen. Sollten auch verschiedene ben der Wohnungs-Veränderung in demselben Canton bleiben, so ist doch davon eine Anzeige zu machen. Nur ben genauer Befolgung dieser Maaßregel ist es möglich, Unordnungen, die neue Belästigung veranlassen, zu verhindern, besonders wenn auch noch dem Quartiermeister des Cantons, in welchem die neue Wohnung liegt, der erst vor kurzem ausgesertigte Taxations-Zettel vorgezeigt wird. Man kann dazu nicht dringend genug aussordern.

Hamburg, ben 1. Novbr. 1814.

J. H. Bartels, Dr. Prafes der Einquartirunge: Commiffion.

#### CXXXIII.

Mob. 9.

### Mandat

wider das Collectiren für auswärtige Classen= Lotterien.

Ben bem wiederum einreißenden Unfuge in Ansehung des hiesigen Collectirens für auswärtige Classen Lotterien und wegen des Bertriebes der Loose derfelben, sieht Ein Hochedler Rath sich veranlaßt, die dieserhalb früher ergangenen Berordnungen solgendergestalt zu erneuern und zu schärsen:

1. Alles hiefige Collectiren für auswärtige, hiefelbst nicht Obrigkeitlich abmittirte Lotterien,

es

es sen für den hiesigen oder auswärtigen De- Nov. 9. bit, ist den 100 Athlir. Strafe für jedes debis

tirte loos folcher Lotterien unterfagt.

2. Niemand darf sich hieselbst mit Collectiren für auswärtige hieselbst admittirte lotterien, es sen sur den hiesigen oder für dem auswärtigen Debit, ohne vorgängig dazu die Concession von hiesiger Obrigkeit wegen erlangt zu haben, besassen, ben 50 Rithlr. Strafe für jedes dem zuwider debitirte Loos solcher lotterien.

3. Ein jeder nicht von hiesiger Obrigkeit wegen zur Collectur für auswärtige Lotterien Autorisirter, ben dem Ausbietungs Mazeigen von Loosen solcher Lotterien auf seinen Namen oder eine Mehrzahl von Planen oder Loosen auswärtiger Lotterien, ohne daß er genügend nachweisen kann, wie solche an ihn gekommen, gefunden werden, ist dadurch, auch wenn er keines von ihm geschehenen Verkaufs solcher Loose sollte überwiesen werden können, je nache dem die ben ihm gesundenen Anzeigen, Plane oder Loose hieselbst überall nicht admittirte oder auf specielle Concessionen admittirte Lotterien betressen, in respective 100 Athlr. oder 50 Rthlr. Strase verfällen.

4. Aller Debit von so genannten HauerLoosen ist hieselbst auch in Ansehung der übrigens admittirten Lotterien und der zu deren Debit hieselbst autorisirten Collecteure verboten, ben Strafe für jedes diesem Verbote zuwider abgesetzte Hauer-Loos von resp. 100 Rthlr. und 50 Rthlr., je nachdem solches von einer hieselbst admittirten oder nicht admittirten Lot-

terie berrührt.

5. Jeber hiefelbst Obrigkeitlich zur Collectur für admittirte auswärtige lotterien Besugter, hat sich aller Zudringlichkeit und marktsschreierischen Unpreisens zum Behuf des Absases der loose solcher lotterien zu enthalten, so wie auch des ungeforderten Zusendens von lotterie-Loosen oder deren Copien in die Häuser der hiesigen Bürger und Sinwohner ben 15 Athle. Strafe für jedes solchergestalt ungefordert zugesandte lotterie-loos oder Copie desselben.

6. Aller Druck von Planen auswärtiger Sotterien ist wegen der daben entdeckten Mißbräuche hieselbst gänzlich untersagt, ben Strafe sowohl für den Drucker als für denjenigen, der den Druck aufgegeben hat, von respective 100 Athle. und 50 Athle., je nachdem solcher gedruckte Plan eine hieselbst admittirte oder nicht admittirte sotterie zum Gegenstand hat.

Ein jeder, er sen hiesiger Burger, Einwohner, Stadtbedienter oder Fremder, welcher eine nach ergangener Publication der obigen erneuerten und geschärften Verbote geschebene Contravention derselben anzuzeigen und
gehörig zu erweisen im Stande senn wird,
wird hiemit ernstlichst ausgesordert, solche Unzeige dem hiesigen Polizen-Departement zu machen und wird dem Anzeiger ohne Ausnahme,
auf Verlangen unter Verschweigung seines Namens, zur Belohnung die Halfte der auf seine
Anzeige erkannten Geldstrafe hiemit zugesichert.

Alles Saufiren und Ausbieten auf ben Gaffen von Loofen auswärtiger, auch ber übrigens admittirten kotterien, ift biefelbst auf bas strengste untersagt; wer barauf betroffen wird,

Dem

bem follen die fammtlichen ben ihm gefundenen Nov. 9. Loofe und das für bereits verkaufte Loofe ershaltene Geld abgenommen und confiscirt und er außerdem mit einer angemessenen Geld- oder Gefängniß-Strafe belegt werden.

Die Polizen-Berren werden auf die Gelebung obiger Berbote mit ber größten Strenge halten.

Wonach sich ein jeder zu achten und für Schaden und Strafe zu huten hat.

Gegeben in Unferer Raths = Werfammlung. Samburg, ben 9. November 1814.

f. oben S. 174. Jul. 25. u. folgendes Publicandum:

#### CXXXIV.

### Publicandum

Nov. 10.

wider das ungeforderte Jusenden von Coofen der Hamb. Lotterie.

Pheiten ber Polizen-Behörde wird im Auftrage Eines Hochweisen Raths ber frenen Hanse-Stadt Hamburg, das ungeforderte Zufenden von Loosen ber Hamburgischen Lotterie und deren Copeien in die Häuser hiesiger Bürger und Einwohner, und jede Zudringlichkeit zum Behuf des Absases solcher Loose ben 15 Richte. Strafe untersagt, auch wird den Polizen-Officianten aufgetragen, darauf zu wachen, daß dieser Polizen-Verfügung Folge geleistet und die Contravenienten zur Strafe gezogen werden.

Hamburg, ben 10. November 1814.

Abfeiten ber Polizen = Beborbe.

Mumert. Diefes ift unterm 19. Rovbr. mortlich wiederholt.

Dallarin Cooole

#### CXXXV.

Nov. II.

# Publicandum

wegen ber neu angeordneten Bau = Deputation.

Gn Gemaßheit des Nath- und Burger-Schluffes vom 15. September d. J. ist von Einem Hochedlen Nathe eine Deputation für die Verwaltung derjenigen Gegenstände angeordnet worden, welche ehemals den Vorsstehern des Bauhofes, der Fortisication und der Gassen-Ordnung angehörten.

Dicfe Deputation, beren nabere Bestimmung bas im Druck erschienene Reglement für Die Bau-Deputation enthalt, besteht aus bem

- S. T. herrn Senator Saffe, Dr.
- S. T. herrn Senator Jencquel, herrn G. E. Bieber, als Berordnetem

löblicher Kammer, B. J. Schlüter,

- 2. E. Martens,
- . A. E. Martens, . S. P. Rettich,

. H. J. Justus,

. 2. F. Sodmener,

· Licentiat Gillem, als Secretair,

. P. Mehne, als Stadt = Baumeister,

. I. Reinke, als Stadt. In-

genieur.

Ein Hochebler Nath bringt bie Ernennung dieser Deputation zur öffentlichen Wisfenschaft, damit den in Beziehung auf die Gegenstände ihrer Verwaltung nach Maaßgabe gabe bes vorbemerkten. Reglements zu erlaffen- Nov. II. ben Berfügungen berfelben bie gebührende Bolge geleistet werde.

Decretum in Senatu Hamburgensi, Veneris, d. 11 Novbr. 1814.

f. oben G. 237. Gept, 15. unten Rovbr. 15.

#### CXXXVI.

# Befanntmachung

Nov. II.

in Betreff der Aufnahme der Listen für das neue Burger = Militair.

Die Aufnahme ber Listen für bas neue Burger-Militair wird in diesen Tagen gescheshen. Ein Hochebler Rath erwartet von jedwebem Burger und Einwohner, daß er ben, die Aufzeichnung vornehmenden Burger-Officieren mit Bescheidenheit begegnen, und die von denselben ihm vorzulegenden Fragen der Wahrheit gemäß willig beantworten werde.

Gegeben in Unsrer Raths Bersammlung, Veneris, d. 11. Nov. 1814.

f. oben Seite 275. Octbr. 17. unten Rovbr. 18. Decbr, 22.

#### CXXXVII.

Publicandum

Nov. 12.

megen Reinigung der Siele.

Bey ber noch immer fortbauernden Sorge, ben wahrend der Belagerungszeit anges hauften Unrath in der Stadt wegzuschaffen,

unc

und die daraus entstehende Verunreinigung der kuft zu verhindern, haben die öffentlichen Behörden auch vorzüglich ihre Aufmerksamsteit auf die Reinigung der Siele gerichtet. Es werden daher vor dem eintretenden Frost alle öffentliche Siele durch die Vertiebsamkeit der löblichen Vaudeputation gereinigt werden. Ein gleiches ben den Privatscielen zu thun, ist natürlich die Pflicht der PrivatsPersonen, denen diese Siele gehören. Zur Competenz der Polizen aber steht es, dringend dazu auszusordern, welches mittelst dieser Publication hiemit geschieht.

Hamburg, ben 12. November 1814.

Abseiten ber Polizen-Beborbe. f. oben G. 106. Jun. 13.

#### CXXXVIII.

Nov. 15.

# Befanntmachung

bet Vertheilung der Bezirke unter die Mitglieder der Bau=Deputation.

Die von Einem Hochedeln Rathe angerobnete Bau- Deputation, welche außer der Verwaltung ber öffentlichen Bau- Angelegenheiten auch mit ber, der ehemaligen Bortifications- und Gassen-Deputation, beaustragt worden, zeigt hiedurch an, daß für die specielle Aufsicht über die Gegenstände ihrer Verwaltung, die im Jahre 1810 von der Gassen- Deputation beliebte Eintheilung der Stadt in 5 Bezirke benbehalten ist. Die Mitglieder der Bau- Deputation haben die einzelnen Bezirke solgendermaßen übernommen:

#### Erfter Begirf.

# herr hod mener,

Meueburg Mr. 40.

21. B. C. = Strafe. Amidammachergang. Bederbreitegang. Bleichen = Brude. Große Bleichen. Sohe Bleichen. Breitegang. Brettergang. Caffamacherreihe. Dammthorstraße. Dammthorwall. Dragonerstall. Große Drehbahn. Kleine Drehbahn. Ebraergang. Meunadter Fuhlentwiete. Kürstenplats. Gansemarkt. Beuberg. Ben den Sitten, bon ber Marienstraße bis an Pila= tus Pool. Binter den Butten. Jungfernstieg, vom Neuen= wall bis an ben Ganfemarft.

Dber = Ramp. Balentins : Ramp. Roblhofen, von der Marien= strafe bis an die Pools ftrage. Ronigeftrage. Rorntragergang. Rrate. Rugels = Drt. Rurzestraße. Langergang. Beym Lombard. ate Marcusftrage. Marienstrafe. Meuftadter Meuftrage. Pilatus = Pool. Poolftrage. Rademachergang. Schulgang. Specksgang. Specksplat. Großer Trampgang. Rleiner Trampgang. Ulrichsstraße.

Steil, Gaffen: Auffeher. Balentinekamp, über Aro. 314.

3men

#### 3menter Begirf.

# herr Rettich,

#### Neuewall Mr. 128.

Aldmiralitätesftraße. Ben ber Alfter. Altewallstraße. Baumwall. Große Bederftraße. Aleine Bederftraße. Bed'macherstraße. Berg. Blootlofetwiete. Bohnenstraße. Ben der Borfe. Breitegiebel. Brodschrangen. Großer Buhrftah. Rleiner Buhrftah. Deichstraße. Dornbusch. Dreppfenningstwiete. Kilterftraße. Garberftrage. Grasteller. Grustwiete. Sahntrab. Beiligen = Beift = Rirchhof. Benm heiligen Geift. Berrlichkeit. Sopfenmarkt. Große Johannisstraße. Rleine Johannisstraße. Jungferuftieg, von ber Runft bis an den Neuenwall. Raadstwiete.

Rammermannstwiete. Rayen, binnen und außen. Anochenhauerstraße. Ben ber Runft. Rurzetaflaten. Marien Magdalenen Kirchhof Millernthorsbrude. Monfedamm. Muhlenbrucke. Meg. Meueburg. Meuewall. Neuewallsbrücke. Micolai Kirchhof. Pilzerftraße. Sinter St. Petri. Mlan. Benm Pulverthurm. Ben bem Rathhause. Große Reichenstraße. Modingsmarkt, Dft = und Westseite. Schaarthor. Schaarthorsbrude. Scheelengang. Stavenpforte. Steinhöft. Steintwiete. Voglerswall. Beym alten Baifenhaufe. Meuftabter Baffertwiete. Un der Zollenbrücke.

von ber Saal, Gassen: Ausseher. Pilatus : Pool, über Aro. 359. Drit-

### Dritter Begirf.

# herr Shlüter,

Grimm Mr. 19.

St. Annen Rirchhof. Rleine Bauhof. Binter dem Boden. ate Brandstwiete. Brauerstraße. Brook. Broofsbrude. Brookstaven. Catharinenbrude. Catharinenfirchhof. Catharinenftrage. Cremon. Dienerreihe. Dovenfleth. Gerkenstwiete. Grimm. Groningerftrage. Santentwiete. Sankentwiete. Sohebrude. Sollandischen Brook. Hollandische Reihe. Dolzbrucke. Burter. Rleiner Jungfernstieg. Rannengiefferort.

Ralthof. Rehrwieder. Ribbeltwiete. Rleiner Fleth. Benm neuen Rrabn. Lembfentwiete. Binter ber Lembkentwiete. Mattentwiete. Ben ben Mühren. Meuerweg, bey ber Dieners Didhuven. Poggenmühle. Reimerstwiete. Sande. Spenshorn. Steckelhorn. Theerhof. Trieventuffen. Wandbereiterbrook. Alter Wandrahm. Reuer Wandrahm. Wandrahmsbrucke. Winferbaum. Bippelhaus. Bollenbrude.

Brun 8, Gaffene Auffeher. Rofenfrage, fber Nro. 77.

Bier.

### Bierter Begirt.

# Herr Justus,

Sopfenfact Dr. 72.

Alifterthor. Großer Barghof. Rleiner Barghof. Benm Bauhof. Ifte Brandstwiete. Breitestraße. Bor bem Deichthor. Depenau. Domevlak, Benn Drillhause, Rischertwiete, Fischmarkt. Altstädter Fuhlentwiete, Gertrudenfirchhof. Holzdamm. Sopfensad. Jacobifirchhof. Jacobitmiete. Rattrepel. Rattrepelsbrude, Rirchentwiete. Alingberg. Rurgetwiete, Lilienstraße. Megberg. Mildbrude.

Rurge Mühren. Lange Mühren. Altstädter Meuerweg, Altstädter Neuftraße. Miedernstraße, Paulsftrage. Detrifirchhof. Ben der Petrifirche, Pferdemarkt, Pumpen. Rabansen, Rleine Reichenstraße. Rofenftraße. Schachtstraße. Schmiebestraße. Schopenstehl, Schweimmarkt. Speersort. Spitalerstraffe. Springeltwiete. Steinstraße. Altstädter Baffertwiete. Wiedeburg. Benm Buchthause. Sinter bem Buchthause.

F i f ch e r, Gassen: Aufscher. Schweiumarkt, aber Rro. 12.

Funf.

### Fünfter Begirf.

# herr Martens,

Möbingemarkt B. S. Mr. 16.

Großer Beckergang. Rleiner Bedergang. Bleichergang. Bohmtenftrage. Brauerfneditgraben. Brunnenftrage. Duftreftraße. Gichholz. Elbstraße. Grogneumarft. Berrengraben. Sohlenweg. Ben ben Butten, bis an bie Marienstraße. Sacobestraße. Johannis Bollmerk. Rirchenstraße. Rlefferftraße. Rohlhofen, vom Tielbeck bis an die Marienftrage. Rreienkamp. Rubberg. Lieschengang. Ifte Marcusftrage. 2te Marcubstrage. Großer Michaelistirchhof.

Rleiner Michaelistirchhof. Große Michaelisftrage. Rleine Michaelisstraße. Alter Millernsteinweg. Meuer Millernsteinweg. Ben ber Millernthorsbrude, bis vor die Bache. Mühlenstraße. Meuftadter Neuerweg. Meumannestraße. Micolaistraffe. Paftorenftrage. Vetereftraße. Plat ben bem grunen Goob. Rothefoodstrafe. Sagerplat. Schaarmarkt. Schaarsteinweg. Schlachterftrage. Stubbenbuck. Teilfeld. Tielbeck. Benusberg. Borfegen. Beughausmarkt.

Sanber,

Gaffen: Auffeher.

Dafernfraße, Dro. 85.

In St. Georg und ben dahin gehörenden sanderenen haben herr Justus und herr hoden od men er, in Bill- und Ochsenwarder herr Schluter und auf bem hamburger- Berge herr Martens und herr Rettich die specielle Aufsicht über die Verwaltungs-Gegenstände übernommen.

Der Ausseher ber Wege, Promenaden ic. ift Seinrich Plaß, wohnhaft auf bem Pickhuven im Reller.

Samburg, ben 15. Novbr. 1814.

Die Bau = Deputation.

f. oben Rovbr. II.

### CXXXIX.

Mob. 17.

Bublicandum,

teinen Unrath, Steingraus u. dgl. in die Kanale oder Alfter zu werfen.

Die Polizen-Behörde sieht sich gemüßigt, in Gemäßheit der bestehenden Bersügungen und der neuerdings unterm 13. Juny dieses Jahrs von Einem Hochweisen Nathe erlassenen Berordnung, das Publicum ausmerksam darauf zu machen, daß Niemand, ben Strase von 5 Rthlrn., weder ben Tage noch ben Nacht, Unrath irgend einer Urt, Steingraus, Austerschaalen, oder sonst dergleichen, in die Kanale, Haasenmoore oder in die Alster werfen durse, und daß den Gassen-Schauern und Polizen Officianten ausgetragen ist, mit aller Sorgsalt und ben eigner Berantwortlichkeit darauf zu wachen, daß ohne Ansehen der Person die Contravenienten sofort angezeigt werden, um

um sie unabbittlich zur verwirkten Strafe zie-

Samburg, ben 17. November 1814.

Abfeiten ber Polizen - Beborbe.

f. oben S. 104. Jun. 13. S. 162. Jul. 5. S. 297. Rovbr. 12.

#### CXL.

#### Bublicandum

Nov. 18.

wegen vor Abstattung des Bürger = Lides benzus bringenden Beweises, daß einer Unisorm und Waffen eigenthümlich besitze.

Mach ber Borfchrift bes burch Rath. und Burger-Schluß vom 10. September b. J. beliebten Reglements für das Burger-Militair muß ein Jeber, welcher jum Burger Rechte zugelaffen zu werden wunscht, die vorgeschriebene Burger = Uniform und die erforderlichen Baffen sich anschaffen, und vor ber 216-Stattung bes Burger - Endes beweifen, baß er Uniform und Waffen eigenthumlich besige. Die Uniform ber Infanterie ift bie ber im Jahre 1813 errichteten Burger-Garbe; Die Bewaffnung besteht in einem Gewehre, einer Patron : Tafche und einem ledernen Rie-men fur Die lettere und fur Die Bajonett-Samtliche Rleibungs- und Bewaff-Scheide. nungs Stucke finden fich zur Unficht ben ben . respectiven Bataillons . Chefs,

Herrn J. M. Suter, Gertrub , Rirchhof,

für die bisherigen Burger . Compagnieen P. 6. J. 6. 7. 5. P. 7. 9. J. 2. 1. Herrn Herrn S. M. Webnte, Brauerstraße, No. 87.

für die bisherigen Burger Compagnieen J. 8. 3. 4. P. 5. 8. 1. 3. C. 10. J. 9.

C. 9. 1. N. 1.-C. 8. 6. 7.

herrn J. J. Fischer, bem UBC. gegenüber, No. 53.

für die bisherigen Burger-Compagnicen P. 4.

N. 9. 10. P. 2. N. 4. 6. 5. 3. 1.

C. 5. 4. 3. 2.

Herrn U. M. Knoop, Robingsmarkt D. S.

für die bisherigen Burger Compagnieen N. 7. 8. 11. M. 1. 11. C. 11. M. 2. 3.

herrn P. Rücker, am Jungfernstieg, No. 21. für die bisherigen Burger Compagnieen P. 11. M. 4. 5. 7. 6. J. 11.

herrn S. Borfenstein, U.B.C. Strafe,

für bie bisherigen Burger - Compagnieen J. 10. M. 9. 8. 10. P. 10.

herrn F. Wiedemann, Pferdemarkt, im Saufe bes herrn Reiffe, No. 18.

für die Cavallerie.

herrn J. H. Mener, Neuenwall, im Ronige von England,

für die Jäger;

ben benen auch in Ansehung ber Berfertigung ber Uniform und bes Antaufs ber Waffen bas Rabere zu erfahren ift.

Die Bescheinigung des Besißes ber vorbemerkten Unisorm und ber Wassen geschieht durch das schriftliche Zeugniß des Compagnie-

Seld=

Feldwebels, des Capitains und des Bataillons. Nov. 18.-Chefs und muß ben dem Gesuche um Zulaffung zum Burger = Rechte sosort abgeliefert werden.

Indem Ein Sochebler Rath foldes hieburch bekannt macht, verordnet Er zugleich, daß biefe Verfügung sogleich in Rraft trete.

Gegeben in Unfrer Raths Versammlung. Hamburg, ben 18. November 1814.

f. oben S. 297. Dovbr. 11. unten Decbr. 22.

### CXLI.

# Rath= und Burger=Schluß

Nov. 21.

In der Versammlung Erbges. Burgerschaft, v. 21. Novbr., proponirte E. E. Rath, daß Erbges. Burgerschaft

I. ben sub Nr. 1. angebogenen Entwurf zu einer neuen Accise = Ordnung, nebst bem sub Nr. 2. anliegenden Entwurse zum Accise = Taris, jedoch lestern vorgängig nur bis Ende 1815, wie auch den sub Signo Solis angebogenen Entwurf zu einer neuen Boll = Ordnung vorgängig auf 1 Jahr, so wie die definitive Bestätigung der bisherigen Zoll = und Accise = Deputation für das gesammte Zoll = und Accise = Wesen, in der in obgedachter Anlage Nro. 1 nåsher auseinandergesesten Art, mitgenehmisgen möge.

1. die Boll, Ordnung auf folgender Seite.

II. Daß sie zu ben, in Gemäßheit ber Unl. sub Nr. III., zu treffenden Einrichtungen wegen der Garni son, Ehrb. Oberalten bevollmächtige, in Gemäßheit derselben das Nähere ber Aussührung mit E. Rathe sestiguseßen; und zu einigen nöthig scheinenden unbeträchtlichen Bermehrung en der Mannszahl der Infanterie und der Cavallerie ihre Zustimmung ertheile.

## Erbgef. Burgerschaft erwieberte:

ad. I. mit der proponirten Accife-Dronung und mit dem derselben angehängten Accise - Tarif könne sie sich nicht einverstanden erklären, genehmige aber die angetragene Zoll-Ordnung für den proponirten Zeitraum, so wie denn auch die Zoll- und Accise-Deputation angetragener-

maßen befinitive bestätigt werbe.

ad II. werbe die angetragene Vermehrung der Cavallerie-Escadron bis
auf 92 Mann incl. der Officiere, die des
Infanterie-Bataillons dis auf 826
Mann, incl. des Staads, der Ober- und
Unterofficiere, imgleichen die Cafernie
rung der Garnison, unter Bevollmächtigung Collegii E. Oberalten mit E. E.
Rathe, nach eingezogenem Gutachten der
Rammer und auf Vorschlag des MilitairDepartements, den Sold zu bestimmen und
die Kriegs: Artifel zu revidiren genehmigt.

Senatus behielt fich wegen der neuen Accifes Ordnung und des Tarifs weitere Vorstellung bevor.

CXLII.

#### CXLIL

Hamburgische Boll-Verordnung;

proviforisch auf ein Jahr beliebt burch R. u. B. Schluß vom 21. November 1814. Muf Befehl E. S. Rathe publ. den 23. Robbr. 1814.

Machbem burch Rath- und Burger Schluß. vom 21. November biefes Jahres bie folgende Boll - Berordnung mit Aufhebung ber am 20. Jung b. J. publicirten interimiftischen; Berordnung wegen Berftellung ber hamburgifchen Boll - Ginnahmen vorgangig auf ein: Jahr beliebet und festgesetget worben, als wird folche hiemit abseiten E. Socheblen Rathe jur Rachachtung publiciret.

Es ift vom 21. November biefes Jahres an hiefelbst ber Baaren- und Schiffs - Boll wie folget ju entrichten, und find bieferhalb Die in ber gegenwartigen Berordnung enthaltenen Bestimmungen und Borfdriften festgefest:

Artifel I. Der Baaren-Boll ift, mit ben Urt. IV. V. und VI. biefer Berordnung bemerften Husnahmen, von allen Baaren, Die von bier feewarts ausgehen ober feewarts hieselbst einkommen, imgleichen von seewarts gefommenen Baaren, die außerhalb ber Stadt auf der Elbe gelofcht find und hernach ju Baffer ober ju lande auf bier tommen, auf Gin und Gin halb Procent Cour. vom Banco-Berth nach bem laufenben Borfenpreise, von allen andern landwarts ober auf Fluffen eingehenden, so wie von allen zu lande ober auf Rluffen ausgehenden Waaren aber auf Gin balb Procent Cour, vom gleichmäßigen Banco-Mrt. Werth bestimmt.

Urt. II. Von Waaren, bie zu Wasser ober zu gande von bier verfandt werben, um auf der Elbe außerhalb des Boll-Bezirfs feewarts verlaben ju werben, ift ber namliche Boll von Gin und Gin halb Procent Cour. vom Banco-Werth, als wenn sie von hier unmittelbar feemarts verlaben murben, jugablen.

Urt. III. Die Boll Bettel über die niebermarts ber Elbe abzufenbenden Baaren muffen bie Aufgabe enthalten, ob folche Waaren an dem Orte bleiben, wohin der Ever ober bas Fuhrwerk folche bringt, ober ob sie von bort weiter gefandt werben; im ersteren Falle wird eine besondere Erklarung auf ben Burger : Gib erfordert, baf fie nicht weiter feemarts bestimmt find.

Urt IV. Bom Boll find ganglich befrenet:

1. Guter und Maaren, die mit ber Poft fommen ober versandt werben, sofern ber Werth ber bemfelben Gigenthumer geborigen Guter ober Waaren nicht funfzig Mark Banco übersteigt.

2. Alles leinen mit Inbegriff ber Lumpen, Barn von Glache und Sanf gesponnen,

Rupfer, Blech und Rorn.

3. Alle Baarschaften, Gilber und Gold, gemungt ober ungemungt und Rrage, die aus bem Berfeinern edler Metalle herrührt.

4. Alle Druckschriften und gedruckte Bucher. Art. V. Bom Ausgangs-Boll find befrenet:

1. Alle hiefige Fabricate und hiefelbst verarbeitete Manufactur- Baaren.

2. Die Victualien und Pacotillen bis 20 Pfund an Gewicht, welche von Kuhrleu-

leuten nach Solftein und Medlenburg Nov. 23. und von ober und niederwarts fahrenben Schiffern mitgenommen werben.

Art. VI. Bom Eingangs-Zoll ist befreyet: Bau-, Stab- und Brennbolz, welches die Elbe herunter oder zur Fuhr kommt, und bleibt es dieserhalb ben der frühern Abgabe des Schlamm-Geldes.

Art. VII. Bon Baaren und Gutern, welche ber Accife unterworfen sind, ist ebenfalls ber Boll zu entrichten, sofern solche nicht in Folge ber obigen Art. IV. V. und VI. vom

Bolle erimirt find.

Art. VIII. Bon Früchten, als Citronen, Pommeranzen, Aepfelsinen, ist von jeder halben Riste bis zu 500 Stück sechs Schiftinge Cour., von jeder ganzen Riste bis zu 1000 Stück zwölf Schillinge Cour., und in Fässern nach Verhältniß von ungefähr 500 Stück a 6 & Cour. der Zoll zu bezahlen.

Art. IX. Der Schiffs-Zoll ist unter ben folgenden Modisicationen nach den auf dem Zoll-Comtoir ordnungsmäßig vorzulegenden Meßzetteln und ohne Rucksicht darauf, ob die Schiffe Kanonen sühren oder nicht, zu entrichten; es wird solcher ben der Anfunst der Schiffe erlegt und für die Herreise berechnet; es ist derselbe folgendermaßen, und zwar sur die hierunten von Nr. 1. bis Nr. 6. inclusive bemerkten Schiffe und Fahrzeuge unter Besrechnung für jede Commerz-Last der Trächtigekeit derselben, sür die sub Nr. 7. und 8. besmerkten Fahrzeuge aber für jedes Fahrzeug ohne Nücksicht auf bessen mehrere oder mindere Trächtigkeit, sestgesest:

| * .  | Pr. Commerg : Laft                      |
|------|-----------------------------------------|
| 1.   | Won allen Schiffen aus Dit- Ert. mg f   |
|      | Indien 3                                |
| . 9. | Bonallen Schiffen aus Weftin-           |
|      | bien, Mord - und Gudamerica 2 8         |
| 3.   | Von allen Schiffen aus Por-             |
| , 0. | tugall, Spanien und ber Mit-            |
|      | tellandischen See 2 -                   |
| 3.   | Won allen aus ben übrigen               |
| ,0,  | Europaischen Safen tommen-              |
|      | ben Schiffen, in Ansehung               |
|      | beren nicht ein andres in die-          |
|      | fem Urtifel und dem unten fol-          |
|      | genben Urt. X. bestimmt ift . 1 8       |
| 5.   | Von allen aus Holland, Dft-             |
|      | friesland, von der Wefer, ber           |
| ,    | Eider und von Jutland fom-              |
|      | menden Schiffen, wenn sie               |
|      | a) 15 Commerz-Lasten und                |
|      | barüber halten — 12                     |
|      | b) wenn sie unter 15 Com=               |
| - 4  | merg - Laften halten 8                  |
| 6.   | Won ber Stecknig und Ober-              |
|      | landischen Sahrzeugen 4                 |
|      | Bon ben von Otterndorf, 211- Fur jedes  |
|      | tenbruch, Rigebuttel und Bol. Fahrzeug. |
|      | ftein jenseits ber Store und von        |
|      | Lauenburg, Winfen, Luneburg             |
|      | bis Boigenburg fommenden                |
| 2    | Fahrzeugen überhaupt                    |
|      | Bon ben von Harburg, Bur-               |
|      | tehude, Stade und aus Hol-              |
| (    | ftein bis zur Store fommenben           |
|      | Fahrzeugen überhaupt 8                  |
|      | Alle                                    |

Alle Schiffe und Fahrzeuge, die in Bal- Nov. 23. last ein- und ausgehen und hier keine Fracht erheben noch bedingen, sind ein- und ausge- hend zollfren.

Das früher hiefelbst bezahlte Hafen-Geld so wie alle sonstige Gebühren und Sporteln fallen für die Folge hinweg, und ist von den oben Nr. 1. bis 8. bemerkten Schiffen nichts weiter als der Schiffs-Zoll obangegebenermasen zu entrichten.

Art. X. Ausgenommen vom Schiffs.

1. die hiesigen Gronlandsfahrer und die von Grund aus hieselbst neu erbaueten Schiffe, jedoch lettere nur fur die Ruckfehr von ihrer ersten Reise,

2. alle feewarts kommende Schiffe, welche nichts anderes als Steinkohlen geladen haben und in Ballast von hier zuruck-

febren,

3. alle Flußschiffe, die Getraibe, Früchte, und andere Gegenstände der ersten lebensbedürfnisse, so wie diejenigen, welche Holz und Lorf an die Stadt bringen, sofern sie ohne Waaren von hier zuruck.

febren.

4. Sofern die sub Mr. 2. und 3. dieses Art. bemerkten Schisse zur Ruckladung Handels-Artisel einnehmen, muß indeß von selbigen resp. die Halste der Art. IX. sub Mr. 4, 5, 6, 7 und 8 vorgeschriebenen Schisse Joll - Abgabe entrichtet werden.

Urc.

Art. XI. Die Zoll-Abgaben muffen in Hamburger courantem Gelbe und zwar ausschließlich auf bem hiesigen Zoll-Comtoir entrichtet werden.

Art. XII. Der Einfuhr Zoll muß in ber Regel sogleich ben Ankunst des Schiffs und der Aussuhr Zoll ben Berladung der Waaren bezahlt werden.

Die zu bem Ende einzureichenden Zoll-Zettel mussen die richtige Aufgabe der Gebinde, und ob solche in Boucauts, Orhosten, Terzien, Quarten, Ballen, Säcken, ganzen oder halben Stücken bestehen, deren Inhalt, Maaß, Gewicht, Stückenzahl, Mark und Nummer und den Werth der Waaren nach dem hiesigen Borsenpreise enthalten.

Zur Erleichterung bes Commercii kann für bie seewarts ankommenden Wagren eine Frist von bochstens einem Monat, vom Lage der Ankunst der Wagren an, zur Berichtigung des Bolls gestattet werden.

Wer zu vieser Ausnahme zugelassen werden will, muß sogleich ben der Angabe der Waaren im Zoll Comtoir einen Interimsschein unterzeichnen, welcher alle obigen in Ansehung der Zoll Zettel vorgeschriebenen Aufgaben, außerzem aber zugleich die Verpflichtung zu enthalten hat, den schuldigen Zoll innerhalb Monatsfrist, ben Strase der sofort extrajudicialiter per executionem zu geschehenden Ventreibung des gedoppelten Vetrags besselben zu entrichten.

Unbestimmte Angaben von Raufmannschaft, Gebinde ic, find so wenig in folden Interims-

scheinen als in allen andern Zoll - und Transito.

Betteln zuläßig.

Im Falle der Bollpflichtige über den Werth und die Gute der Waaren, jur Zeit der Unterzeichnung des Interimsscheins, annoch in Ungewißheit senn sollte, nuß dieserhalb eine eibe

liche Erflarung binjugefügt werben.

Der im Interimsschein oder im Zoll-Zettel ausgegebene Werth der Waaren, woben angenommen wird, daß solche gesund und unbeschädigt sind, kann nur dann heruntergesest werden, wenn der Zollpstichtige sogleich nach ersolgter Entlöschung die etwanige Beschädigung oder die mindere Gute der Waare im Allzemeinen ben der Zoll Deputation anzeigt, mit Worbehalt der sordersamsten Verisication des minderen Werths durch Vorzeigung der Waare und durch bundige Documente oder Atteste. Sosern indeß solche allgemeine Anzeige nicht sogleich nach der Entlöschung geschehen ist, kann hernach keine Herabsehung des in dem Interimsscheine oder im Zoll Zettel ausgegebenen Werths statt sinden.

Ben Bagren, beren allgemeine Benennung mehrere Sorten von ungleichem Werthe begreift, wie z. B. ben Laback, Indigo, Zukker zc., muß jedesmal die Sorte des zu verzol-

lenben Objects genau angegeben merben.

Art. XIII. Die Interims - Zollscheine muffen auf gestempelten, und zwar für Wagsten - Parthepen, an Werth 100 mg Banco mit einem Stempel à 4 ft, an Werth von 101 bis 300 mg Bco. mit einem Stempel à 8 ft, und über 300 mg Bco. an Werth mit einem Stempel à 1 mg verschenen Papiere ausgestellt werden.

Nur bem hiesigen Burger steht die Besugniß zu, hieselbst zu verzollen; jedoch steht es demsels ben fren, in Abwesenheit- und Krankheites- Fällen durch eine dazu gehörig und specialiter bevollmächtigte Person in seinem Namen und unter seiner unbedingten Responsabilität verzollen zu lassen, und werden zu dem Ende gedruckte Bollmacht-Formulare angesertigt werden, welche, von dem Bollmachtgeber vollzogen, entweder, von dem Bollmachtgeber vollzogen, entweder, de, von dem Bollmachtgeber vollzogen, entweder jedesmal ben der Berzollung zu produciren sind, oder auch ben dem Zoll-Comtoir niedergelegt werden können. Es dürsen solche Bollmachten indeß nicht auf dem Zoll-Comtoir zugestassen werden, wenn sie nicht zuvor einem der Zollherren producirt worden.

Die Interims = Bollscheine, so wie die ver-Schiedenen Eremplare aller Boll = und Transito. Bettel, muffen eigenhandig von bem Bollpflichtigen, ober in Rrankheits- und Abwesenheits-Källen von beffen geborig bagu Bevollmachtigten unterschrieben senn. In Fallen, ba folde Scheine ober Bettel, von anderweitigen Perfonen unterschrieben, auf bem Boll Comtoir eingegeben wurden, bat nicht allein ber Boll-pflichtige unbebingt für folche unbefugte und unzuläßige Unterschriften zu haften, fonbern es verfallt berfelbe auch in eine, nach Befinden ber Umstånde und nachdem der Zoll dadurch hatte benachtheiligt werden fonnen ober nicht, von ber Boll - Deputation zu ermäßigende Strafe, welche in Transito-Fallen mindestens auf den Berluft ber Transito-Frenheit für folchen Fall gu fegen ift.

Wenn

Benn Jemand Baaren ober Guter auf Nov. 23. bem biefigen Boll Comtoir verzollen ober auf einen Interimsschein ober auf Transito nehmen will, worüber die Connossemente ober Fracht. briefe nicht auf feinen, fondern auf eines britten biefigen ober auswärtigen Damen gestellt finb. will er ben Strafe ber Erlegung bes boppelten Bolls verbunden, vor folder Bergollung berent. megen genugende Grunde, welche indeg nur gugelaffen werden fonnen, fofern fie aus bem Be-Schäfte felbft berruhren, refp. im Boll-, Interims - ober Transito Bettel ober anderweitig febriftlich einem ber Bollherren anzugeben, und ift ber Name bes britten, auf welchen bas Connoffement ober ber Frachtbrief lautet, in folden Betteln genau einzuführen.

In den Fallen, da ein Interimsschein dem Boll-Bettel vorangegangen ist, muß die Numner des Interimsscheins und das Datum der Ausstellung besselben im Boll-Bettel angegeben

berben.

Art. XIV. Transito. Gut ist nach im dieser Verordnung zum Grunde liegenden sestlichen Begriffe allein solches Gut, welches repedition und weiteren Beforderung über amburg, es sey sur Rechnung eines Hamburs is oder für fremde Rechnung, anhero gebracht rd. Es hort solches Gut auf, Transito. Gut senn, sodald mit selbigem hieselbst eine Eisthums - Veränderung vorgeht.

Ein jeder zur Transito - Frenheit hieselbst rechtigte, welcher Gut auf Transito zu nehz verlangt, hat in dem Transito Bettel auf en der Stadt geleisteten Eid zu erharten, daß das von ihm auf Transito angegebene Gut nach dem obbemerkten gesetzlichen Begriffe wirk-

lich Transito . But fen.

Bur Transito - Frenheit benm hiefigen Boll find nur hiefige Burger oder anderweitig im biefigen nexu befindliche Ginwohner berechtigt, jedoch ohne Unterschied, ob die Waare für eigene oder für fremde Rechnung anhero kommt. bef muß in jedem Falle die ankommende Baare, um auf Transito genommen werden zu fonnen, birecte auf bier gefommen und verladen fenn. Alle feewarts gefommenen Baaren, Die außerhalb ber Stadt auf ber Elbe gelofcht und an Land gebracht find, konnen hiefelbst nicht auf Transito genomnien werden. Würben Falle eintreten, ba auf bier verladene, fich übrigens jum Transito eignende Guter, um anbero ge-Schafft zu werden, nothwendig hatten außerhalb Samburgs an Land gebracht werden muffen, fo fann bie Transito - Frenheit berentwegen nur burch einen Beschluß bes Senats, auf besfallfiges Unhalten, per supplicas erlangt werden.

Bon der Transito - Frenheit ift Bau .

Stab = und Brennholz ausgenommen.

Die Transito = Zettel mussen vollig bieselben Ausgaben enthalten, welche Art. XII. dieser Berordnung in Ansehung der Zoll = Zettel vorgeschrieben sind, und werden die Transito - Zettel drensach mit Nr. 1. 2. und 3. bezeichnet ausgefertigt, wovon die Aussertigung Nr. 2. und 3. dem Transito - Nehmer übergeben werden.

Wenn auf Transito eingeführte Guter einer andern Person, als auf welche der Transito-Zettel gestellt ist, ausgeliefert werden, so muß

davon, abseiten der lettgedachten Person, sofort Nov. 23. Anzeige benm Boll-Comtoir geschehen und im Unterlassungs. Falle solcher Anzeige davon der Boll mit 10 Procent Erhöhung entrichtet werden.

Wenn Transito-Guter in andere Gebinde oder Ballen umgepackt werden sollen, hat berjenige, auf dessen Namen der darüber ausgestellte Transito-Zettel lautet, einem der Zollherren deshalb zuvor die Anzeige zu machen, der sodann einem Zoll-Officianten austragen wird,

ben ber Umpackung gegenwartig zu fenn.

Wenn der Fall eintreten sollte, daß, mit Hintansesung der geleisteten eidlichen Verpflichtung, eine auf Transito genommene Waare mit Ueberlassung des Transito Vortheils und Uebergebung des Transito Vettels verkauft worden wäre, so haben dadurch sowohl der Verkäuser als der Käuser ein jeder die Strase der Erlegung des gedoppelten Werths der Waare, und außersdem für die Folge alle sernere Unsprüche auß Transito-Frenheit hieselbst verwirkt. Der Maksler, durch dessen Vermittelung ein solches Geschäft geschlossen worden, wird dadurch, anderveitige Strase vorbehältlich, seines Maklerstocks auf immer verlustig.

Die Transito-Frenheit besteht in Unsehung berjenigen Guter, welche sogleich ober während er nächsten 3 Monate a dato des Transitoslettels wiederum eingeführt werden, darin, af von solchen Waaren weder einkommend noch usgehend itgend ein Zoll zu entrichten ist.

Eine Prolongation bes Transito über bie eit von 3 Monaten hinaus, kann nicht anders halten werden, als wenn deshalb ben ber BollDeputation, unter Anführung der Gründe, welche solche Prolongation erheischen, ein schrifteliches Gesuch eingegeben worden und die Deputation solche zugestanden haben wird; jedoch kann solche Prolongation nicht über die Zeit von 3 Monaten hinaus zugestanden werden, und überhaupt und in keinem Falle eine Waare langer als 6 Monate im Transito bleiben. Ben Prolongation des Transito über die drep ersten Monate hinaus, muß eine Abgabe von 4 Procent Cour. vom Banco-Werthe der Waare erlegt werden.

Die mit Ablauf von 6 Monaten a dato bes Eransito - Zettels nicht wiederum ausgeführten Waaren mussen sodann, mit Benfügung bes Eransito - Zettels, einverzollet werden, und zwar mit einer Zoll - Erhöhung von 10 Procent.

Gleichmäßig hat jeder Eigner einer auf Transito genommenen Waare, der solche wiederum aus dem Transito nehmen und hier verstausen will, solche ohne Unterschied vor der Ablieferung mit einer Boll-Erhöhung von 10 Procent, unter Benfügung des Transito-Bettels, zu verzollen, ben Strafe der Erlegung

bes gedoppelten Bolls.

Ben der Aussinft auf Transito genommener Waaren muß die Aussertigung des TransitoZettels zud Nro. 3. ben demjenigen Zoll. Bureau, wo die Aussuhr geschehen soll, abgegeben oder, sosen nur ein Theil der auf solchem
Zettel verzeichneten Waaren ausgeführt werden
soll, auf dem Zoll. Comtoir deponirt werden;
in Ermangelung dessen darf die Aussuhr der
Waare nicht gestattet werden, und wird wegen

folcher Unterlaffung außerbem, nach Befinden Nov. 23. der Umftande, von den Zollherren angemeffene Strafe verfügt werden.

Urt. XV. Auf die Zoll - Berlegungen und Zoll - Defraudationen sind folgende Strafen gesett:

1. Die Zollverleßungen, ohne hervorgehende betrügliche Absicht, werden mit Confiscation des Objects der Zoll-Verleßung in der Art bestraft, daß ben ganzlich unterbliebenen oder, in Ansehung des specifischen Inhalts, zum Nachtheil des Zolls unrichtigen Angaben das Ganze, entweder gar nicht oder solchergestalt unrichtig angegebene, Object oder dessen Werth, ben zu geringen Angaben in Hinsicht auf den Werth, Maaße oder Gewicht aber der sich besindende, die gemachte Angabe übersteigende Bestand an Werth oder Quantität confiscirt wird.

2. Zoll-Defraudationen werden mit ganzlicher Confiscation des Objects, auf welchem der Defraudant, den Zoll betrügen zu wollen, betroffen worden, und außerdem mit einer dem gedoppelten Werthe des Objects der Defraudation gleichkommen-

ben Gelbbufe bestraft.

In Fallen erheblicher Zoll-Defraudationen ober da dieselbe Person bereits wiederholt auf solche Defraudationen betroffen worden, wird, nach Besinden der Umstände, der Name des Destraudanten und dessen Bergehen, von Obrigteitswegen in öffentlichen Blättern bekannt gemacht werden, In den Fällen, da der Eigenthü-

chimer von Wagen und Pferden und Schiffs-Gefäßen, welche zur Defraudation gebraucht worden, überwiesen seyn wird, um die Defraudation gewußt oder gar solche besördert zu haben, sollen solche Transportmittel consiscirt, in jedem Falle aber, mit Vorbehalt des Regresses, gegen den oder die Defraudanten, auf dessen Kosten so lange in Arrest behalten werden, die die durch die Defraudation verwirkte Strase erlegt seyn wird. Die Fuhr = und Schiffsknechte, welche um solche Defraudation gewußt und dazu die Hande geboten haben, sollen, nach Bessinden der Umstände, mit Gesängnißstrase belegt werden.

Demjenigen, der eine Zoll Defraudation oder Zoll Werlegung entdeckt und angiebt, er sen ein Zoll Dssciant oder irgend ein anderer, wird auf Verlangen, unter Verschweigung seines Namens, ein Sechstheil, den Beamten auf dem Zoll Comtoir ein Sechstheil, und den gesammten Zoll Dsscianten au Thoren und Baumen gleichfalls ein Sechstheil der auf solche Angabe resp. confiscirten Güter und der erkannten Geldstrafe zugesichert, und werden die zwen Sechstheile für die Zoll Beamten und die Zoll-Officianten an Thoren und Baumen, unter selbige, nach einer deshalb sestzusesenden Norm abseiten der Zoll Deputation, vertheilt werden.

Die Zoll-Beamten und Officianten haben ber Zoll-Deputation, wegen der Zoll-Defraubation und Verlegungen, so wie wegen aller sich ben bem Zoll-Verfahren ergebenden Unregelmäßigkeiten, die erforderliche Unzeige zu machen, und diese erkennt, nach vorgängiger

Unterfuchung, Die gefestliche Strafe; es fteht Mov. 23. indeß dem Berurtheilten fren, von folchem Erfennmiffe an ben Senat ju recurriren, welcher

darin in letter Inftang entscheibet.

Urt. XVI. Sobald die Schiffe und Fahr. zeuge ben ber Ankunft resp. Altona und oberhalb ben Baum paffirt find, find folche ben biefigen Boll - Berfügungen unterworfen und muffen, wegen ber einhabenben Baaren, mit ben erforberlichen Boll Betteln verfeben fenn.

Auf jede Urt ber Umgehung bes Bolls, fo. wie auch auf jeden Versuch, sich bemselben durch Umwege zu entziehen, sind die Art. XV. dieser Berordnung vorgefchriebenen Strafen, nach

Befinden der Umstande, anzuwenden. Art. XVII. Bur Erleichterung der Waacen = Berfendungen in fleinen Partheyen ift es benen Berfendern, beren Berfendungen im laufe einer Boche nicht 1000 m2 Banco an Werth übersteigen, nachgelaffen, folche Berenbungen ohne vorherige Berichtigung bes Bolls u machen, fofern sie ben Boll-Beamten auf vem Boll-Comtoir einen Berpflichtungsschein ibergeben, ben Boll für die im Laufe ber Boche verfandten Waaren am nachstfolgenden Monage zu berichtigen.

Art. XVIII. Damit bie Baaren, welche ur Buhr fruber hiefelbst antommen, als ber Empfanger von beren Unfunft Renntniß bat, icht in ben Thoren aufgehalten werden, foll es erstattet fenn, baß bie Boll-Officianten, auf usgestellte Berpflichtungsscheine ber benfomnenden ligenbruder, binnen 48 Stunden, von Beit ber Antunft ber Waaren an, bie besfall-

sigen Boll - Zettel ber Empfanger einzuliefern, die Waaren einpassiren lassen. Die Zoll - Officianten sind indeß verpflichtet, zum Behuf der Controlle den Einhalt der Gebinde, die Stückzahl, das muthmaßliche Gewicht und die Namen der Empfänger solcher eingehenden Waaren zu notiren.

Urt. XIX. Jeber, welcher, vom 1. December dieses Jahres an, hiesiger Burger wird,
und als solcher benm hiesigen Boll-Comtoire
angesehen senn will, hat seinen Burgerschein
baselbst einzureichen und seinen Namen bort in
einem zu dem Ende besonders bestimmten Buche

cingufdhreiben.

Urt. XX. Reiner ber hiefigen Zoll-Officianten barf bie Verzollung für Zollpflichtige ben bem hiefigen Zollen übernehmen, ben Verluft feines Dienstes.

Art. XXI. Die Zoll-Abgaben find, ben Fallissementen, allen sonstigen Stadt = Contributionen und oneribus publicis gleich,

privilegirt.

Art. XXII. Reinem von hier abgehenden Schiffe oder Fahrzeuge darf die Passage resp. ben der Zoll-Jagd und am Oberbaum anders gestattet werden, als gegen Vorzeigung eines Scheins vom Zoll-Comtoire, daß die Manifeste mit den gehörigen Angaben der resp. auf solchem Schiffe oder Fahrzeuge eingeführten oder auszuführenden Waaren am Zoll-Comtoire eingereicht worden.

Artifel XXIII. Die Schiffs = Makler, Schiffs Procureure, Ligenbruder, Guter - Beftater und Everführer sind resp. für die Rich.

tig=

tigfeit der Ungabe der Guter und Schiffe, in Nov. 23. Unsehung derer sie in solchen Eigenschaften adhibirt worden, verantwortlich.

Art. XXIV. Vom 1. Januar 1815 an barf kein Ever noch sonstiges Fahrzeug, ben Strase ber Confiscation besselben, dazu gebraucht werden, Waaren vom Bord der Seesschiffe zu holen oder an Bord derselben zu bringen, sosen es nicht mit einer Nummer abseiten der Joll-Deputation versehen senn wird. Zur Erlangung solcher Nummer hat man sich auf dem Zoll-Comtoire zu melden.

Art. XXV. Mach Baumschluß und vor Baumöffnung barf im hiefigen Ober- und Nieberhafen nicht mit Gutern gefahren werden; die
nach Berlauf einer halben Stunde nach geschloffenem Baum bis zur nachsten halben Stunde
vor der Baumöffnung betroffenen Contravenienten sollen angehalten und, nach Befinden ber Umstände, wegen solcher Contravention ge-

ftraft werben.

Art. XXVI. Die Zoll-Officianten an ben Thoren und Baumen haben die Obliegenheit, auf die ein= und ausgehenden Waaren, Schiffe und Fahrzeuge zu achten, sie haben den Bestand der Waaren mit dem Inhalte der Zoll-Zettel nach der Zahl, Größe, Eigenschaft, in Anssehung der Richtigkeit der Benennung, Marke der Gebinde, Gewicht und Werth der Waaren und Effecten zu vergleichen und darnach die ersforderlichen Ausgaben benm Zoll-Comtoire zu machen; auch sind sie besugt, die besundene Richtigkeit der Angaben in den Zoll-Zetteln zu veristeiren.

Sie durfen die einkommenden zollbaren Waaren und Schiffe nicht eher einpassiren noch löschen lassen, als dis ihnen entweder die am Zoll-Comtoire erfolgte Berichtigung des Zolls documentirt ist, oder die sie vom Zoll-Comtoire eine schriftliche Autorisation zur Bestattung des Einpassirens oder Löschens erhalten haben. Das Auspassiren oder Einladen seewarts ausgehender Waaren dursen sie nicht, ohne Bescheinigung vom Zoll-Comtoir über den entrichteten Zoll, gestatten; das Auspassiren der Landwarts ausgehenden Waaren aber haben sie auch auf eine schriftliche dessallsige Autorisation abseiten des Zoll-Comtoirs geschehen zu lassen.

Art. XXVII. Die Makler, Schiffer, Lißenbrüder und Güter Bestäter nüssen ben Unkunst der Waaren sogleich und vor Deffnung der Schiffslucken, ben abgehenden Waaren aber zeitig vor deren intendirter Absendung die Connoissemente, Maniseste, Frachtbriese und Content Zettel benm Zoll Comtoire einliesern, damit daselbst deren Inhalt, sammt den Ausgaben der Zoll-Officianten an Thoren und Baumen, gehörig ausgezeichnet, zu Buche gebracht und mit den Zoll Zetteln verglichen werde.

Art. XXVIII. In Ansehung der seewarts ausgehenden Waaren muß das am Bord bleibende Manisest, nachdem es von dem Schiffs-Matler unterschrieben worden, auf dem Zoll-Comtoire, nebst einer gleichlautenden Abschrift producirt werden, um daselbst, unter Zurückbehaltung der zu sidmirenden Abschrift, von den benkommenden Zoll-Beamten unter dem Siegel der Zoll-Deputation signirt zu werden.

Die Connoissemente oder Frachtbriese sind zu- Nov. 23. gleich auf dem Zoll-Comtoire einzuliesern und nach den Nummern in dem Maniseste auszussühren. Wer ein solches auf dem Zoll-Comtoir signirtes und besiegeltes Manisest nicht benm Abgehen vorzuzeigen hat, wird angehalten und ist wegen Nichtbesolgung dieser Vorschrift in 50 Rthlr. Species Strase verfallen.

Bonach sich ein jeber zu achten und vor Schaden und Strafe zu huten hat.

Gegeben in Unferer Raths-Versammlung. Hamburg, ben 23. Novbr. 1814.

f. oben G. 285. Octbr. 21. unten Decbr. 12.

## CXLIII.

# Publicandum'

Nov. 30.

wegen der Umschreibungen der Kammerbriefe und sonstiger Stadt=Schuld=Documente.

As wird hiemit abseiten der Schulden- Administrations Deputation zur Wissenschaft des Publicums gebracht, daß die Umschreibungen der Kammer-Briese und sonstiger Documente der hiesigen Stadtschuld für die Folge, und zwar zuerst am 6. Decbr. d. J., hieselbst in dem Bureau der Deputation auf dem Nathhause in dem vormaligen socal der Schreiberen, am Dienstage jeder Woche, Vormittags von 11 bis 1 Uhr, Statt sinden werden; es haben jedoch diesenigen, welche Schuld-Documente der Art umgeschrieden zu erhalten wünschen, sich deshalb einige Tage zuvor in dem gedachten

Bureau zu melben und baselbst ihre bentommenden Documente zu produciren.

hamburg, ben 30. Novbr. 1814.

Die Schulden - Abministrations.

## CXLIV.

December

# Befanntmachung

wegen des großen Ceuchtthurms und der Blufe auf Neuwerk.

Muf Befehl E. Socheblen und Sochweifen Rathe ber frenen Sanfestadt Samburg, und unter fpecieller Leitung E. lobl. Schifffahrts = und Safen = Deputation, ift auf bem großen Thurm ber Infel Meuwert eine Laterne mit tampen und Reverberen erbauet worden. um als ein Feuer - ober Nachtsignal für die Schifffahrt zu bienen. Dies Feuer ift circa 120 Buß über die Oberflache des Waffers ben bobem Baffer erhaben und wird nachftfommenben 20. Decbr. querft angegundet werden. alte Leuchtthurm (Bluse) auf Neuwerf wird ebenfalls mit Rohlenfeuer erleuchtet bleiben, wie immer gewöhnlich gewefen; nur mit bem Unter-Schiede, daß vom 20. Decbr. an die bisher Statt gehabte Berdunkelung biefes Feuers gang wegfallt, und es feewarts in jeder Richtung fichtbar fenn wird, und foll zur Abtragung ber Baak, so weit als nothig, geschritten werben. Dies Feuer ist circa 60 Jug über die Ober-

Dies Feuer ist circa 60 Juß über die Oberfläche des Wassers erhaben. Da nun diese Keuer

yeuci

Feuer von fehr ungleicher Sobe find, fo find December felbige febr leicht von einander zu unterscheiben. - Wenn baber ein Schiff aus ber Gee fommt, und halt bas hohe Feuer eben ju Beften von dem niedrigen Feuer, fo wird es über ben Wogelfand in 7 ober 8 Kaben Tiefe fommen. und wird in dieser Richtung die Feuere Guben jum Often, einen halben Strich oftlicher auf bem Compag, vor fich haben. Wenn bas Schiff ben Diesem Cours in vorgemeldeter Tiefe über Bogelfand gefommen ift: fo wird es in bie Tiefe ber Elbe, in 10, 11 oder 12 Raben. fommen, je nachdem es mehr oftlich ober westlich über Wogelsand gefommen ift. Sier wird es Stickgrund, bas beißt: welcher bas loth im Grunde festhalt, finden. Dann muß es feinen Cours nach Gud-Oft veranbern, bis bas hobe Reuer zu Often von bem niedrigen Reuer fommt. um nicht auf ben Schaarboren Sand zu fegeln, indem diefer Sand zu steil ift, daß man fich nicht auf bas loth verlaffen fann, um benfelben auszulothen.

Hieben ist zu bemerken, daß das Feuer auf dem großen Thurm, das Feuer auf dem kleinen Thurm, und die große Baak auf Neuwerk in einer Linie sind, und auf diese Marke die Schaartonnen und die außerste weiße Tonne auf Bogelsand liegen. Ben diesem lesten erwähnten Sud-Ost-Cours wird das Schiff in 6 oder 7 Faden Tiefe kommen, und es muß, nachdem es das hohe Feuer zu Osten von dem niedrigen sehen kann, sich in dieser Tiefe erhalten, und je nachdem es tiefer oder weniger Wasser sindet, östlicher oder südlicher steuern.

Dies fann mit vieler Sicherheit gefcheben, weil ber Bogelsand allmählich antrochnet, wo hingegen ber Schaarhorn - und Neuwerfer Sand febe tief find, fo bag wenn man 9 ober 10 Raben Tiefe bat, man fast fein lothwurf mehr haben fann, bevor bas Schiff fchon am Grunde Wenn bas Schiff in ber vorerwähnten Tiefe gehalten wird, fo bleibt es mitten im Fahrwaffer und fann ohne alle Gefahr fo lange Die Elbe hereinsegeln, bis es bas bobe Feuer von Neuwert Sub-Bid-Beft auf dem Compag por sich hat, wo es alsbann in ber Rhebe von Neuwert vor Unter geben tann, und wo es fast eben fo ficher liegt, als auf der Rhede von Curhaven, und es kann von bort, sobald es Tag geworben, bie Elbe weiter hineinsegeln, indem man alsbann bie Tonnen feben fann.

Borstehendes wird zur Nachricht der Seefahrer, abseiten der Hamburgischen Schifffahrts- und Hafen = Deputation, hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, und soll den Lootsen von Curhaven und Helgoland besonders

zugefandt werben.

## CXLV.

#### Decbr. 12.

# Notification

in Betreff der vor dem 23. Novbr. genommenen Transito = Jettel.

Sin Hochebler Rath macht hiedurch befannt, daß die Transito = Zettel, welche vor dem 23. Novbr. d. J. genommen wurden, noch, von der Publication der neuen Zoll-BerBerordnung an, Drey Monate gultig sind, Decb. 12. und daß die darauf befindlichen Guter und Baarren, wenn sie hier verkauft werden sollen, die in der Zoll-Berordnung bestimmte Zoll-Erhö-hung von Zehn Procent nicht bezahlen, da diese nur auf die Baaren fallen, die nach dem 23. Novbr. auf Transito genommen worden. Dagegen kann aber, nach Ablauf der Drey Monate, keine Prolongation weiter Statt haben.

Gegeben in Unferer Raths . Berfammlung. Samburg, ben 12. Decbr. 1814.

f. oben G. 309. Dovbr. 23.

# CXLVI.

## Motification

Decb. 12.

wegen der dem Stadt = Militair zu reichenden Portionen von Brod u. f. w.

Es wird hiedurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß, zufolge Beschlusses Eines lobl. Militair-Departements, die Unter-Officiers und Soldaten der Infanterie, Cavallerie und Artillerie dieser Stadt, vom 15. dieses Monats an, Portionen von Brod, Fleisch, Gemüse und Salz erhalten werden, und daß, abseiten der lobl. Einquartirungs = Deputation, sur Anweisung von Rochstellen sur das Militair, welches in der Stadt liegt, gesorgt werden wird.

Die Burger und landleute, welche Unter-Officiere und Soldaten, jum Militair dieser Stadt gehorig, in Quartier haben, werden benselben daber, vom 15. dieses an, nur logis und Plat ben Feuer und licht zu geben, die Landleute aber überdem die Bereitung der Speisen zu beschaffen haben, welche jenen gereicht werden.

Fur Getrank hat das Militair felbstzu forgen.

Samburg, ben 12. Decbr. 1814.

f. oben G. 188. Mug. 8.

## CXLVII.

Decb. 14. Bublicandum

wiber ben Gebrauch ungestempelter Spiel-

Da zeithero verschiedentlich Anzeigen wegen Richtgelebung der hiesigen Verordnung, gegen den Gebrauch ungestempelter Spiels-Karten, eingegangen sind, so sindet E. H. Rath sich veranlaßt, hiemit die nachfolgende desfallsige, durch Nath- und Burgerschluß vom 27. May d. J. bestätigte Verordnung vom 15. October 1807 auss neue zur Kenntniß des hiesigen Publicums zu bringen.

E. H. Rath hegt bas Vertrauen zu ben hiefigen Burgern und Einwohnern, daß sie sich, in Gemäßheit dieser Verordnung, in ihren Wohnungen keiner anderer, als mit dem hiesigen Stempel versehener Spiel-Karten bedienen werden, und wird auf die deskallsigen Contraventionen in den öffentlichen Häusern aufs genaueste vigilirt und gegen die Contravenienten nach aller Strenge mit den gebührenden Strafen verfahren werden.

Conclusum in Senatu Hamburgensi,

d. 14. Decbr. 1814.

CXLVIII.

#### CXLVIII

# Verordnuna

Decb. 14

wegen der am 15. Octbr. 1807 durch Rath = und Burgerschluß beliebten Stempel = Abgabe von Spiel=Rarten, welche in ben Saufern ber bies' figen Burger und Ginwohner gebraucht werden. verbunden mit ber Berordnung megen ber bereits durch Rath = und Burgerichluß vom 22. Jan. 1801 beliebten Stempel = Abgabe von denjenigen Spiel = Rarten , welche in offentlichen Saufern gebraucht werden. Auf Befehl Eines Bochedlen und nochweisen Rathe der frenen Sanfestadt Samburg, publicirt den 19. Octbr. 1807.

Gs wird hiedurch, abseiten E. S. Raths. offentlich bekannt gemacht, wie am 15. October b. 3. durch Rath - und Burgerschluß beliebt und festgefest worben, daß funftig von einem jeben Spiele Rarten, welches in ben Wohnungen ber hiefigen Burger und Ginmob. ner, es fen in ber Stadt ober auf bem Lande. gebraucht wird, eine Stempel - Abgabe von 4 & entrichtet werden foll, woben es jedem biefigen Burger und Ginmobner, auf feinen ber Stadt geleisteten Gib, und ben ber gegen felbige obhabenden Pflichten, jur Dbliegenheit gemacht wird, fich gedachtermaßen in feiner Wohnung feiner andern, als mit bem hiefigen Stempel versebener Spiel-Rarten gu bedienen, noch zu gestatten, baß folches von andern in feiner Wohnung gefchebe. E. S. Rath verfieht fich mit vollem Bertrauen zu ben biefigen Burgern und Ginwohnern, bag es zu beren genauer Gelebung biefer Berordnung feiner mei.

weitern Verfügung, als ber obgebachten Verspflichtung, noch ber Bestimmung von Strasen für Contraventionsfälle bedürfen werde, und macht zugleich hiemit öffentlich bekannt, daß biese Verordnung vom 1. Novbr. d. J. an in Wirksamkeit treten soll.

Bugleich findet E. S. Rath fich veranlaßt, hiemit bie Berordnung, in Folge Rath= und Bürgerschlusses vom 22. Jan. 1801, welche julest im Jahre 1804 prolongirt worben, in Berbindung zu bringen, nach welcher von einem jeben Spiele Rarten, welches in ben Wirthsbaufern, Caffeebaufern, Weinkellern und anbern offentlichen Baufern ber Urt in hiefiger Stadt und beren Bebiet gebraucht wird, eine Abgabe von 4 f zu entrichten ift, foldergeftalt, baß Baftwirthe, Caffeeschenfer, Beinschenfer, ober mer fonft bergleichen öffentliche Saufer halt, menn fie diefer Verordnung zuwider handeln, jum erstenmal in 10 Rible. und jum zwentenmal in 20 Rthlr. Strafe verfallen, jum brittenmal aber ihrer Frenheit, ein offentliches Saus ber obbemerkten Urt zu halten, verluftig fenn follen.

Da nun, dieser Verordnungen zu Folge, aller Gebrauch von Spiel-Rarten, welche nicht mit dem hiesigen Stempel versehen sind, in hiesiger Stadt und deren Gebiet ganzlich untersagt ist, als wird hiemit in Ansehung der gedachten Stempelung und der Art, wie ein Jeder gestempelte Karten erhalten kann, zugleich Folgendes bekannt gemacht:

Die Stempelung der hiefelbst zu gebrauchenden Spiel-Rarten geschieht mittelst Bezeichnung des Coeur-Uß eines jeden Spiels mit dem Wappen hiesiger Stadt.

Das Comtoir zu dieser Stempelung und zur Erhebung ber Stempel-Abgabe, ist in dem ehemaligen Münzgebäude, neben dem hiesigen Eimbeckischen Hause, und werden daselbst an jedem Montage und Donnerstage Vormittags Spiel - Karten zur Stempelung angenommen und an jedem Mittewochen und Sonnabend Vormittags gestempelt, gegen Erlegung der Stempel-Gebühr, zurückgegeben. Es sind zum Behuf der Stempelung nicht die ganzen Spiele, sondern nur das Coeur-Uß jedes Spiels auf dem Stempel-Comtoir einzureichen.

Auch werben außerbem an allen benjenigen Orten, wo bisher Spiel-Karten zu Kauf maren, mit dem Stempel bereits versehene Spiel-Karten zu hoben seyn.

Wornach fich ein jeder zu richten und vor Schaben zu huten hat.

Gegeben in Unserer Raths = Versammlung. Hamburg, ben 19. Octbr. 1807. Renovatum d. 14. Decbr. 1814.

f. oben Seite 58. 4).

### CXLIX.

Bublicandum Decb. 22.

wegen der fördersamsten Unschaffung der Uniform und Waffen von den wachpflichtigen Burgern und Einwohnern.

emnach die Sache ber neuen Burger - Bemaffnung nunmehr fo weit gefordert ift, baf ber Bachbienft in furgem feinen Unfang nehmen fam, fo wird es, nach ber Borfdrift bes burch Rath- und Burgerschluß beliebten Reglements, für biefen Gegenstand unerläglich, baß jedweber machpflichtige Burger und Ginwohner Uniform und Waffen, ohne allen Berjug, fich anschaffe und jum Burger = Bachbienft

sich tuchtig mache.

Damit Diefer gesetlichen Borfchrift befto ungehinderter nachgekommen werde, verordnet Ein Sochebler Rath, bag jedweder Burger und Einwohner von 20 bis 45 Jahren, an bem zwepten und britten Weihnachtstage und am Mittwoch nachher, in einer von ibm gu wählenden Zeit zwischen 8 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags, ben feinem refp. Capitain sich einfinde, um daselbst, rudfichtlich ber Un-Schaffung ber Waffen und ber Uniform, so wie rudfichtlich ber vorzunehmenben Waffen = Uebung, Diejenigen Bestimmungen ju veranlaffen, beren es nach bem gebachten Reglement bedarf.

Gegeben in Unfrer Raths - Berfammlung.

Samburg, ben 22. Decbr. 1814.

Unmerfung. Da die den erften Abdracen des vorfebenden Publicandum bengefügte Eintheilung der Bataillons nachmals unter dem nehms lichen dato sehr verändert publicirt worden. fo halte ich es für unnit, die erftern aufgehobenen Bestimmungen bier abbrucken zu laffen.

1 ftes

Threedby Google

# 1ftes Bataillon.

Hr. J. M. Sutor, Bataillons: Chef, Gertruben: Rirchhof,

| No. | Namen u. Abdreffen   Gtrafen, ber frn. Capitaine.   woraus die Compagnieen bestehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r.  | Rniefch, J. P. Breitestraße, No. 15.  Aniefch, J. P. Breitestraße, No. 15.  Breitestraße, No. 16.  Breitestraße, No. 16.  Breitestraße, No. 17.  Alsterthor von No. 80. bis 82. und Kalk höf, Kaboisen, Holzdamm, Drillhaus und Lombards Mühle, Neuenweg 1 bis 14 ven P. 9 No. 40 bis 75. |
| 2.  | Barmaffer, Schachtstraße, J. 2., Wasserwiete Rurgetwiete, Rosenstraße, 30:53 und 90:100, von 117:141, Pferde markt, Jac. 2. von 24:29, Alsterthor, 15:21, J. 1, von 51:79, ohne der Kalfhof.                                                                                                                                                                                          |
| \$. | Behn, J. P. F. Rosenstraße, von 1.38, Reuenweg, 76 Lilienfraße, R. 130 bis 78 und 141. 142, P. 6, Kurken Wühren, 78, 166.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.  | Bildt, Ernft, Schweinemarkt, Langemuhren, Alt. Rabter Reuftraße, J. 6 p. 76:95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.  | Rade den, 3.C., Spitalerstraße, P. 7, v. 26, 63, P. 6, von 59,77, J. 5, große Bardhoff, J. 5, 67,92.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.  | Sinrichfen, 3.C. { Breitestraße, ]. 1, Pferdemarkt v. 11 Pferdemarkt, No. { bis 50, J. 2, von 142, 161.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7:  | Schlieder, 53 p.s., Steinstrafe und fleiner Bark, v. 36 bis 66, Steinstrafe und fleiner Bark, boff, v. 36 bis 45, idem 108.122 und J. 6 v. 1:16, J. 4 von 97.117.                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.  | France, E. F. (Steinstraße, J. 6, von Ro. 96, 101, Altst. Reuenweg, J. 7, idem, von 1, 11, 57, 77, und Ro. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 2 tes Bataillon.

Sr. S. M. Wehnde, Bataillons: Chef, Brauerstraße, No. 87.

| Comp<br>No. | Namen u. Abbreffen<br>der Grn. Capitaine.        | woraus die Compagnieen bestehen.                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Labert, C. 2B.,<br>Brandstwiete No. 64.          | Mitftabter Reuftrafe, Jac. 8. Riederns<br>ftrafe.                                                                                                                                                                                         |
| 2.          | Lihme, J. C.,<br>Gröningerftraße<br>No. 48.      | Altstädter Fuhlentwiete, Steinstraße, von der Fuhleutwiete bis an den Kartrepel linker Seite Jac. 4, 38 : 56, Kattrepel u. Brucke, Speersort, Schopenstiel, Paulsstraße, Petri Kirchhof, hinter St. Petri und bep Petri Kirche, Domeplaß. |
| 3.          | Dorrind, J. N.,<br>fl. Reichenstraße<br>No. 134. | Surter, Lembkentwiete, ifte Brands'<br>twiete, kleine Reichenstraße, Fischmarkt,<br>Schmiedestraße, kleine Bederstraße,<br>Filterftraße, Berg.                                                                                            |
| 4-          | Delreich,<br>C. H. B.,<br>Niedernfir. No. 15.    | Alingberg, Depenau, Branerstraße, Sopfenfac, Winferbaum, Dovenfleth, Megberg C. 10, 19,20, Gerkenstwiete, hinter der Lembkentwiete u. Fischertwiet.                                                                                       |
| 5.          | Beurmanu,<br>h. W.,<br>Theerhof No. 40.          | Alten Bandrahm, Poggenmuble, Sollandischen Brock, Pumpen, Mess<br>berg benm Bauhof, Theerhof.                                                                                                                                             |
| 6.          | Kunhardt, E.P.,<br>Eathar. Airchhof<br>Ro. 42.   | Groningerstraße, 2te Brandstwiete, benm Zippelhause, Sankentwiete, St. Annen Rirchhof, Dienerreihe, Reuenweg, Bandbreiter Brock, neuer Wandrahm.                                                                                          |
| 7.          | Mener, G. S. L.,<br>Catharinenstraße<br>No. 111. | Catharinenftrafte, Holzbrude, N. 1, 113 : 114, Reimerstwiete N. 1, 93 : 99, Stedkelhorn, Catharinen Kirchhof, fleis nen Jungfernsteig, Hollandifche Reibe, fleinen Kalthof, Kannengießerort, Pickhuben, Spenshorn, fleinen Fleth.         |
| 8.          | Schnoor, J. H.,<br>Grimm No. 28.                 | Grimm, Bollenbrude, Res, ben der Borfe, Brobichrangen, große Bedere farage, Mar. Magd. Rirchhof, Dornbufch, Pelzerfraße, Rolandsbrude, Bedmascherfraße, große Reichenfraße.                                                               |

## 3tes Bataillon.

Hr. J. J. Fischer, Bataillens : Chef, Brodschrangen, bem A. B. E. gegen über. : J.N.Kalchbrenner, SeconderMajor, Neueburg, No.5.

| Comp<br>No. | Namen u. Abbreffen ber grn. Capitaine.            | woraus die Compagnieen besteben.                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Philippi, 3. A., o. Reuenwall No. 159.            | Jungfernstieg, von der Ede der Bleichen bis an die Kunft, Neuenwall, Pet-2, Boglerswall, ben der Alfter, benm Buchthaufe, P. 2, von No. 118 · 122 inclu von 135 · 139 incl., hinterm breiten Giebel, Anochenhauerstraße, große Johannisstraße bis zum Berge. |
| 2.          | Doops, S. F., Serbergtr. No. 141.                 | Rleine und grofe Johannisftrafe, vom Breitengiebel bis Mühlenbrude, Orenpfenningstwiete, Marien Mags dalenen Rlofter, Stavenpforte, Altewall, frafe, Pet. 4, Plan, Gerberftrafe, Boh.nenftrafe, Blodlofetwiete, Mühlenbrude.                                 |
| 3.          | Zeidler, 3. G., Sohnenftr. No. 145.               | Neuenburg, ben der Borfe, Sopfens<br>markt halb Nic. 4, Sahntrapp, Nicolai<br>Kirchhof, großer und kleiner Buhrstah-                                                                                                                                         |
| 4-          | Papel, Hans,<br>Reimerstwiete<br>No. 60.          | Ben den Rühren, Reimerstwiete N. 2, hinterm Boden, Mattentwiete, neuen Rrahn, Cremon, hohe Brucke, Binnen, und Buten, Kajen die Salfte, N. 3.                                                                                                                |
| 5.          | Saffe, S. A. C., S<br>Kehrwieder No. 26.          | Rehrwieder, Sande, Grasbrod, außer dem Sandthor.                                                                                                                                                                                                             |
| 6.          | {                                                 | Brod, Ribbeltwiete.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.          | Rbbing, P. F., neuen Arahn No. 42.                | Deichstraße, Geidemauns Dof, Polse<br>brude, Steintwiete die Salfte Nic. 5,<br>Hopfenmarkt Oft, Seite, Grugtwiete<br>N. 5, dito, Abmiralitätsftraße, vom<br>Grasfeller bisPulverthurm, Kuterhaus.                                                            |
| 8.          | Nohde, J. H.,<br>Admiralitätsstraße 9<br>Ro. 217. | Monfedamm, heiligen Geift Airche, Gtasfeller, Ellernthorsbrucke, Reuens wall halb Nic. 9, Bohnshlaß, Schees lengang, Altemallfraße bis Scheelensgang und bis dur Stavenpforte.                                                                               |

## 4tes Bataillon.

Hr. Usmus Matth. Anoop, Bataillons: Chef, Rodingsmarkt, No. 65.

Sr. J. F. Bauer, Seconde , Dajor, Deichstrafe, Dlo. 45.

| Comp<br>No. | Ramen u. Abreffen   Gtraßen, oraus die Compagnien bestehen.                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b> .  | Brodermann, Bajen N. 7, No 1 . 27, alten Baifens haus, Steintwiete Nicol. 7, Gruptwiete Nicol. 7, Addings : Markt Off und Beft Seite, heil. Geift Airchhof, Kaafsstruite herrlichfeit, Admiratitatsstraße N. 8. 75.79. |
| 2           | Herrengraben N. 2, 1/24 11 686 0, v. Schaarthor bis Pferdehorn gr. & Geregang N. 11, fl. Beckergang, Cagerplat N. 11, Theilfeldt, Arapenkamp P. 11.                                                                    |
| 3.          | Baumwall, Steinhöft, Schaarther, Schaarfeinweg, Lieschengang, Schaars markt Mich. 3, großen Beckergang Mich. 3, Stubbenhuck Mich. 3, Brauerknechtgraben                                                                |
| 4.          | Martens, C. A., 5 Stubbenbuck Mich. 1, erfte und Ifte Borfepen Ro. 56. 2 swente Borfepen.                                                                                                                              |
| <b>5</b> .  | Maact, J. F. D., Neuftadter Neuenweg, Ifie und 2te<br>Neuff Neuenweg of marft M. 2u. C. 11, 164-174, Eichholz<br>Po. 80. Schaarmarft bis zur rothen Pforte<br>IV. 2.                                                   |
| 6.          | Barnede, S.B., (Cistuble, Plan, Nicolaiftrage, Ruh, Bohannis: Bollwert. Bollwert, Langereihe.                                                                                                                          |
| 7.          | Richter, C.C.B., (Eichholz v. Schaarm. rechter Sand Deichstraße Ro. 41. P. 11 u. M. 11, No. 87.                                                                                                                        |
| 8.          | Rademin, S., Sohmfenftraße, Ifte Jacobsftraße, Schaarthorsbrucke Rothefvodftraße, Plas benm Grunfood, P. 11, Plas hinter ben Sutten, P. 11, Plas ben der Eiskuhle.                                                     |

## . 5 tes Batailton.

Dr. Peter Rucker, Bataillons, Chef, Jungfernstieg, No.21. 3. C. Mardus, Seconder Major, Soll. Brook, No. 57.

| Comp<br>No. | Namenu. Addressen<br>der hrn. Capitaine.                 | Straßen, woraus bie Compagnien bestehen.                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Schneibler,<br>E. B.,<br>Grofen Bleichen                 | Derrengraben M. 6, Sagerplan M. 6, Pafioren ; Straße, ben der ffeinen Michaelisfirche, Alefefer Straße, ifte Brunnenftraße, große Michaelisftraße M. 4, 66671 u M. 6, groß Reumartt, Sud. Dft, M. 4, 1, 6 u. M. 6, 23, 28. |
| .2.         | Schnonberg,<br>P. D.,<br>Al Michaelis Kirche<br>No. 105. | Swente Brunnenftraße, Rirchenftraße, Kraienfamp Rorderfeite, M. 4. Englis iche Planten, ben der Michaelis: Schule, Schlacheerftraße.                                                                                       |
| 3.          | Lohmann, P.D.,<br>Herrengraben<br>No. 201.               | Erfte Elbftrage, Muhlenftrage, 2te                                                                                                                                                                                         |
| 4.          | Scharff, C. A., Jungfernflieg No.21.                     | Srunivod M. 4, Beughausmarkt<br>M. 4, Neuensteinweg M. 5, 1, 33.                                                                                                                                                           |
| ٤.          | Sanburn, E.,<br>Admiralitäteftraße<br>No. 206.           | Meuensteinweg, M7, 1:31 u. 66:83, M. 5, 71:87, Elbstraße, gr. Neumarkt, Westerseite, M. 5, 38:99.                                                                                                                          |
| 6.          | Glafer, F. C.,<br>Herrengraben<br>Ro. 174                | Mtenfteinweg, Norder u. Guderfeite, Paradieshoff, Dufternftrage.                                                                                                                                                           |
| 7.          | Glafer, J. H.,<br>Herrengraben<br>Ro. 184.               | Reuftabter Fuhlenewiete, J. 10, 20, 26, von der Conftantinsbrucke bis jum Schulgang, Sugelsort, Brettergang u. Kademachergang, J. 10,                                                                                      |
| 8.          | Subr, 3.,<br>Altenwall Ro. 92.                           | Ebraergang, Amidammachergang<br>Trampgang, Reuergang, groß Reu<br>Markt, M. 7, 102-126, Rorder, und<br>Offeite, und ifte Marktstraße.                                                                                      |

## 6tes Bataillon.

Sr. S. Borfenstein, Bataillone, Chef, A. B. C. Strafe, No. 142.

| Comp<br>Mo. | Namen u. Abbreffen<br>der hen. Capitaine.                | Strafen, woraus, die Compagnien bestehen.                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Mande, D. S., alten Steinweg N.64.                       | A B. C. Straße, große Bleichen, hobe Bleichen, Kenigsftraße, Bleiches brucke und heuberg, erster Theil des Jungfernstiegs von der Bleichs Sche bis zur Schumacher herberge.           |
| 2.          | Arüger, J. G.,<br>Neuenwall No. 155.                     | Meuftadter Fuhlentwiete M. 10, Lan' gengang.                                                                                                                                          |
| <b>3.</b>   | Brandenburg,<br>3. R. C.,<br>altenSteinwegN.72.          | Thielbed, Rabemachergang J. 11, v. 233/238, 3te Peterftraße, Ontten vom neuen Steinweg bis jur Marienftraße.                                                                          |
| 4-          | Panlfen', H. H.,<br>Gausemarkt No. 133.                  | 2te und 3te Marktftraße, ifte und 2te Marienstraße, Aurzestraße, Kohlhdfen, ben den Sutten IVI- 8, große Trampang.                                                                    |
| 5.          | Kunhardt,<br>G. B.,<br>Poolstraße No. 375.               | Poolurafe, Ardte, Pilatus, Pool, Neus, frage M. 43 · 61 u. 382 · 393, Oberfamp P.10, 255 · 277, Hutten M. 8, 280 · 312.                                                               |
| 6.          | Thorfen, Jacob,<br>Caffamacherreihe<br>No. 191.          | Breitengang, 3te Elbftraße, Ifte und 2te Peterfiraße.                                                                                                                                 |
| 7.          | Grapengießer,<br>J. H. E.,<br>Kornträgergang<br>No. 267. | ReufraßeM.9, 1:5, 198:232 u. 281; 296, Bederbreitengang, benm Oragoners fall, Dammehorwall, Ulricusftraße, ein Theildes Balentinsfamp M. 9, 142:157, Fürsteisplaß und Kornträgergang. |
| 8.          | Graven horft,<br>3. R. F.,                               | Benm Lombard am Ball, Dammthor,<br>ftrafe, Ganfemarkt, Unterkamp P-10,153,<br>166u. 278:315, Caffamacherreibe, Speck,<br>plag u. Gang, große u. kleine Drebbahn.                      |

## 7tes Batailton.

Sr. Selle, Bataillons, Chef, St. Georg, Langereihe, No. 57-

| Comp<br>No. | Namen u. Abbreffen ber Srn. Capitaine.         | woraus die Compagnien bestehen.                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Baulon, Ceabebeich.                            | St. Georg Kirchhof, Alftertwiete, an ber Alfter, an der Koppel, Koppel, ben der Lohmühle, Langereihe, Borgesch, am Borgesch, Rächendaum, Spadendeich, Borgeschstraße, Mittelsstraße, Reustraße, Grünmachergang, ben Ro. 4. hinter den Koppelberg. |
| 2.          | Spieß, S. E., Steinbamm 20.221.                | Steindamm, Rreuzweg, Pulverdeich, am Ball, Gassenkummerplag, benm Roppelberg, Badergang, hinter den Schweinkoven, hinterm Strohbause, Strohhaus, Besenbinderhof, Sunersposten, Theilhof.                                                          |
| 3.          | Medlenburg,<br>p. Nic.,<br>Stadtheich No. 23.  | Stadtbeich, der Theil des Grasbrocks dem Stadtdeich gegember, Billwarder Reuendeich bis Aothenburgs, Ort, Sams merdeich, Grunendeich, Ausschlag, benm Gesundbrunnen bis dum Sammerbaum,                                                           |
| 4.          | Trittau, Georg, Billmar. Neuendeich<br>No. 60. | Burgfelde rechts und links. Die Bewohner des Stadtbeichs und Bills wärder Neuendeichs, welche durch herrn Capt. Me Elen burg ungeschrieben,melben, fich ben dielem gur Aufgelchnung, die übrigeu Bewohner ben herrn Capt. Arittau.                |
| 5.          | Berdemener, 3.H.                               | { Hamm und Horn.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.          | Kramp, S., in Barmbeck.                        | Bon Ro. 4 was rechts ober links an der Landfrage liegt, bis Wandsbeit, Sandfrug, Eilbeck, Barmbeck, Könnens heide, Schürbeck, Uhlenhorst, Schlachters hoff, Saidfrug, Rundsburg, Ruhmuhle, Sohenfeld.                                             |

f. oben S. 94 Juni 13, Oct. 17, S. 275. S. 305. Nov. 18 und folgendes Mandat.

CXLVIII.

### CL.

Dec. 22.

## Mandat

wider den Ankauf von Leibes : Montirungs: ftucken der hiefigen Garnison.

Da die Deferteurs ber hiefigen Garnison durch die leichte Gelegenheit zum Verkauf oder Versatz ihrer Leides-Montirung verleitet werden, solche Montirungsstücke zu entwenden; so sieht Ein Hocheder Rath sich veranlaßt, hiemit allen hiesigen Trödlern und denen, die hieselbst vom Ankauf alter Kleidungsstücke ein Gewerde machen, den Ankauf von Leides-Montirungsstücken der hiesigen Garnison und das Geld-Darleihen darauf, den Verlust der angekausten oder zu Pfand genommenen Stücke und außerdem ben 15 Athlen. Strafe sur jedes dergleichen Stück, für die Zukunst auße ernstlichste zu untersagen. Wornach sich ein jeder, den es angeht, zu richten und für Schaden und Strafe zu hüten hat.

Gegeben in Unferer Rathe-Berfammlung,

ben 22ften December 1814.

f. oben S. 260. Sept. 16. und vorfiehendes Publicandum.

## CLI.

Dec. 23.

## Publicandum

wegen der Geburtstagsfeper Gr. Ruffifch : Raifert. Majeftat am 24. Dec.

Ben ber am 24sten December eintretenden Geburts-Feyer Gr. Kanserlichen Majestät bes vielgeliebten Kansers aller Reussen, Alexander

der I., werden alle Burger und Einwohner Hamburgs unfehlbar ihre Freude mit den hier anwesenden Kapserlich Rußischen Truppen vereinigen wollen. Indem daher E. H. Rath von dieser frohen Begebenheit eine öffentliche Anzeige macht, hat derselbe zugleich, den Ihm geäusserten Bunschen gemäß, der Polizen den Austrag gegeben, eine fremvillige Illumination zu erlauben. Das Schießen bleibt indeß in Gemäßheit der frühern Verfügungen strenge verboten.

Gegeben in Unferer Rathsversammlung, Hamburg, ben 23sten December 1814.

f. oben G. 232 Do. 107. Sept. 10.

Anmerkung. Bon dieser Feyer ist im unparth. Correspondenten von 1814 No. 128 unterm 25. Dec. Folgendes angemerkt:

"Nie hatte Samburg einen schredlichern Beihnachten, als im vorigen Jahre. Angit, Kummer und Elend bezeichneten denfelben in einem unerhörten Grade. Gottlob, weich ein Unterschied zwischen dem Weihnachten der Tys rannen und dem Weihnachten der alten herges

ftellten Freubrit!

Der Glanz und die Freude des Festes wurden besonders dadurch erhöhet, daß gestern, am Tage vor Weihnachten, grade das Geburtstestest des erhabenen Monarchen einsiel, dem Damburg zunächst, nebst den andern hohen Allierten seine Bestrezung verdankt. Das Gesturtsscht Alexanders begann des Morgens mit einer Parade der hier anwesenden Aussischt Kapserl. Truppen, woben unter Artilleries Salz ven ein Gebet für die Erhaltung des theuren Souverains gesprochen wurde, den alse Welt segnet. Nachmittags gab die Russisch Kapserl. Generalität ein Diner, zu welchem die Mitsalies

glieder bes hiefigen biplomatischen Corps, bie Mitglieder bes Senats, die Behörden von Altona, die vornehmsten Einwohner Hamburgs und der Nachbarschaft eingeladen waren, und wobey das Wohl Sr. Rußische Kayserl. Wajestät unter Artisseriesalven ausgebracht wurde.

Des Abends war die Stadt, ein Freudens fest für Jung und Alt, ben der heitersten Witsterung allgemein illuminirt, woben sich unter andern das Hotel des Herrn Chevalier Mons nan, Königl. Frangosischen Ordonnateurs 2c.,

besonders auszeichnete.

Welch einen Contrast bilbete ber Freudens glanz dieses Abends mit den Bandalischen Ers leuchtungen, zu deren Unblick die zuruckgeblies benen Einwohner Hamburgs im vorigen Jahre verdammt waren, und welche Empfindungen erweckte er in den Herzen so vieler Tausenden!

## CLII.

#### Dec. 23.

## Anfündigung

einer am Neujahrstage 1815, jum Besten ber Urmen=Unstalt anzustellenden Kirchen=Collecte. Auf Befehl Eines Hochedlen Raths publicirt den 23. December 1814.

Den bem großen Bedurfniß ber Urmen-Unstalt und dem notorischen Mangel an Mitteln, selbst auch die färglichste Unterstüßung allen die sich darum melden zu reichen, sieht sich Sein Hochebler Nath um so mehr veranlaßt, da eine strenge Kälte eingetreten ist, die Wohlt thätigkeit der Bürger und Einwohner Hamburgs auss neue in Unspruch zu nehmen, und hat zu diesem Behuf eine Collecte am Neujahrstage angeordnet.

Es werden des Endes die Beden mit einem Mauersteine bezeichnet an allen Kirchthuren ausgesetzt werden, und ist Ein Hochebler Nath überzeugt, daß Hamburgs Burger in dem Geist der Wohlthatigkeit, der sie immer beseelte, auch ist handeln und mit milder Hand zur Verpflegung der Armen beytragen werden, eingedenk der Worte des Erlösers: Gebet, so wirden ch gegeben.

f. oben S. 290. Dct. 29.

## CLIII.

## Rath= und Burgerschluß

Dec. 29.

vom 29. December 1814.

Der am 29. December versammleten Erbgef. Burgerschaft proponirte ber Senat

I. die Prolongation nachstehender im Rathe und Burger = Convente vom 27. Mai d J. (f. oben S. 11.) nur bis zu Ende diefes Jahrs bestätigten Abgaben auf unde stimmte Zeit:

1. die Gradt - Uccife nach bem bisherigen Tarif;

f. oben G. 15.

2. die Thorsperre;

3. Die Abgabe von öffentlichen Bergnugungen;

4. die Stempel-Abgabe von gerichtlichen und außergerichtlichen Schriften, von Spielsfarten, von Wechseln und Assignationen, von politischen und andern Zeitungen, von Feuer- und See-Versicherungs-Polizen und von den Schluß-Zetteln der Mätler;

f. oben G. 55. 61, und 333.

5. die Abgabe von ben Eigenthums - Beranderungen ber Immobilien;

f. S. 38.

6. bie Behnten - Abgabe;

7. die Collateral - Erbschafts - Steuer; und endlich

8. die Abgabe von den in offentlichen Auctionen verkauften Waaren und Fabricaten. f. S. 19.

Deputation, bestehend aus zwen Mitgliedern Senatus und zwen Verordneten lob! Kämmeren, mit den in der Alage No. 2 angetragnen Befugnissen, einer desinitiven Bestimmung des disher nur provisorisch ausgesesten Gehalts der Stempels Beamten und Bestätigung der Verordnung wegen des Wechsels-Stempels vom 2. Junius, mit dem in gedachter Anlage bemerkten Addistamente auf unbestimmte Zeit, unter Ernennung zweier Bürger zur Stempels Deputation.

III. Die Bestätigung der Fortdaner der gegenwärtigen Accise-Borschriften und Einrichtungen für die ersten dren Monate des fünstigen Jahrs, sosern nicht bereits während des laufs derselben eine neue Accise-Berordnung und Zarif zu Stande gekommen sen.

f. oben G. 15.

IV. Die Bewilligung von 80,000 mg Cour. aus der allgemeinen Stadt Raffe, als das Maximum zur Unterstügung der hiefigen Armen-Anstalt für das nachst bevorstehende Jahr.

V. Die

V. Die Prolongation der Gerichts-Vacanz, mit allen darauf Bezug habenden Verfügungen bis ultimo Martii des nachstemmenden Jahrs 1815, aus den inder Anl. 5 angeführten Grunden.

f. oben Geite 232. Sept. 12.

Erbgefeff. Burgerschaft genehmigte

ad 1. die Prolongation ber namhaft gemachten indirecten Abgaben, jedoch vorgangig

nur für zwei Jahr.

ad 2. die Propositionen in Betreff der Stempel = Deputation und Berordnung, lettere für zwen Jahre, indem sie zwen Burger zu der Stempel = Deputation ernanute.

ad 3. bie Fortbauer ber Accife = Bor- schriften und Einrichtungen proponireermagen.

ad 4. die proponirte Unterstüßung für die Armen - Anstalt;

ermieberte aber:

ad 5. in Ansehung ber proponirten Prolongation der Gerichts-Bacanzen mit allen darauf Bezug habenden Verfügungen, könne sie sich nicht zustimmig erklären; daher Senatus sich deshalb die fördersamste fernere Vorstellung vorbehielt.

Ende bes erften Bandes.

## Register

über bie

in diefem erften Bande

enthaltenen

Samburgischen

# Berordnungen:

feit

bem Jahre 1814.

# Register.

| 21.                                            | •           |
|------------------------------------------------|-------------|
| Abgaben .                                      | Geite       |
| von Auctionen, f. Auctionen.                   |             |
| von Eigenthums = Beranderungen, f. Immobilien. |             |
| von Erbschaften, f. Behnten : Umt.             | 7 .         |
| von öffentlichen Bergnügungen, f.              |             |
| Vergnügungen.                                  |             |
| von Schriften, Spiel-Karten, Bech-             |             |
| feln, Affignationen, Zeitungen,                |             |
| Polizen, Schluß=Betteln, f. Stempel.           | ,           |
| von der Thorsperre, f. Thorsperre.             | ,           |
| Accisen, (Detroy) f. Schlachten.               | 0.0         |
| Rath= und Burger = Schluß zur Bestas           |             |
| tigung des Rath= und Burger=Schlusses          |             |
| vom 20. Marz 1813 wegen ber Stadt=             | т           |
| Medison 1814. Man 27.                          | _ 10        |
| Publicandum beshalb. 1813. Marg 22.            | L 15        |
| Tarif der Accise von 1813                      | L · 16      |
| Publicandum. 1814. May 28                      | L 18        |
| Propositio Senatus wegen einer neuen           |             |
| Accife=Dronung und Accife=Zarif.               |             |
| 1814. Nov. 21                                  | L . 307     |
| Rath: und Burger = Schluß wegen                |             |
| Mrolongation der Stadt = Accije                |             |
| nach dem bisherigen Zarif auf unbestimmte      |             |
| Beit. 1814. Dec. 29                            | I. 347      |
| Alexander = Seft, f. Ruffen.                   | , , , , , , |
| Alster.                                        |             |
| Publicandum, feinen Unrath, Steins             | × 2         |
| graus u. d. gl. in die Allfter gu werfen.      |             |
| TOTA MON TO                                    | L 304       |
| 1814. Nov. 17.                                 | Urmen       |

| lemen = Unstalt.                                    | . Geite             |   |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---|
| Rathe und Burger: Schluß wegen Des                  | >                   |   |
| milligung einer-Unterftugung von                    |                     |   |
| 80,000 mg aus der Stadt = Raffe, fur die=           |                     |   |
| selbe. 1814. Dec. 29.                               | L 348 ·             |   |
| Artillerie, f. Hanseatische Legion. Garnison.       | .010                |   |
| artitlette, 1. syndjentijaje regioni Ominijani      |                     |   |
| Ussignationen, s. Stempel.                          |                     |   |
| Auctionen, f. Ausrufe.                              |                     |   |
| Rath= und Burger=Schluß zur Bestä=                  |                     |   |
| tigung des Rath= und Burger=Schlusses               |                     |   |
| vom 27. Marz 1813 wegen der Abgabe                  |                     |   |
| von den in öffentlichen Auctionen                   | • 1                 |   |
| verfauften Baaren und Fabris                        | T                   |   |
| caten. 1814. Man 27                                 | LII                 |   |
| Publicandum deshalb. 1814. May 28.                  | I. 19               |   |
| 1814. Jun. 4.                                       | I. 67               |   |
| Berordnung deshalb vom 23. April 1813.              | $I.  \overline{67}$ |   |
| Rath= und Burger= Schlug wegen Pro=                 |                     |   |
| Innaction dieser Abaabe auf unbe-                   | _                   |   |
| fimmte Zeit. 1814. Dec. 29                          | I. 348              |   |
| stimmte Zeit. 1814. Dec. 29                         | t                   |   |
| Ausrufe, s. Auctionen.                              |                     |   |
| Notification wegen bes Ausrufer = Dien=             |                     | , |
| ftes. 1814. Jul. 4                                  | I. 160              |   |
| have some T                                         |                     |   |
|                                                     |                     |   |
| ₹.                                                  |                     |   |
| Banco.                                              |                     |   |
| Befanntmachung in Betreff ber bon bem               |                     |   |
| frangofischen Marschall Echmuhl wegge=              |                     |   |
| nommenen Bank. 1814. Jun. I.                        | I. 50               |   |
| Motification, daß die Bank fernerhin auf            |                     |   |
| ultimo Decembris nicht geschlossen                  | -                   |   |
| werden soll. 1814. Oct. 28.                         | L 289               |   |
|                                                     | 209                 |   |
| Bau=Deputation. Rath="und Burger=Schluß megen beren | *                   |   |
| Mathematical Surgers Culture wegen octon            | L 235               |   |
| Ernennung. 1814. Sept. 15.                          | 233                 |   |
| Reglement für bie Bau = Deputation.                 | L 237               |   |
| 1814. Sept. 15                                      |                     |   |
| mublicandum wegen berjeiben. 1814. 900.11.          | L 296               |   |
| Befanntmachung der Bertheilung ber                  | •                   |   |
| Begirke unter den Mitgliedern der Bau=              | T : 0 3             |   |
| Deputation, 1814. Nov. 15                           | L 298               | í |
|                                                     | Belei=              |   |

| Beleidigungen auf öffentlichen Platen.                         |      | . Scite |
|----------------------------------------------------------------|------|---------|
| Mandat gegen wortliche und thatliche Beleis                    |      |         |
| Diannaen auf öffentlichen Plagen,                              |      |         |
| por und auf dem Rathhause und                                  |      |         |
| der Borfe. 1814. Aug. 19                                       | L    | 201     |
| Bergedorf, f. Wierlande.                                       |      |         |
| Berordnung in Beziehung auf den Wie=                           |      |         |
| Der= Eintritt ber altern Rechte und                            |      |         |
| Gefete im Amte Bergedorf. 1814.                                |      |         |
| Aug. 15                                                        | I.   | 192     |
| Bluse, f. Neuwerk.                                             |      |         |
| Borse.                                                         |      |         |
| Manbat gegen Beleidigungen vor und                             |      |         |
| auf der Borfe. 1814. 2lug. 19                                  | I.   | 201     |
| Brookthor, s. Thorsperre.                                      |      |         |
| Bürger.                                                        |      |         |
| Publicandum in Betreff der zur Abnahme                         |      |         |
| bes Burger = Endes niedergefetten                              |      | 1       |
| Commission. 1814. Jun. 13.                                     | I.   | 97      |
| Publicandum wegen vor Abstattung                               |      |         |
| Des Burger : Endes bengubringenden De=                         |      | 1       |
| weises, daß einer Uniform und Baffen                           |      |         |
| eigenthumlich besitze. 1814. Nov. 18.                          | I.   | 305     |
| Burger = Barde, f. Burger = Bache. Sanfcatische                |      |         |
| Legion. Garnison. Militair = Effecten.                         |      |         |
| Publicandum wegen einstweitiger Gin=                           |      |         |
| quartirung ber mit ben Ruffen einzichen=                       |      |         |
| den Burger-Garde. 1814. May 28.                                | I.   | 36      |
| Publicandum wegen der aufmarschirenden                         |      | ٠.      |
| Burger = Compagnien und der wieder                             |      |         |
| mustignisch zu granifrenden Bift all's                         |      |         |
| provisorisch zu organistrenden Burger=<br>Garbe. 1814. Man 30. | L    | 40      |
| Publicandum wegen der 1813 organisirten                        |      |         |
| Burger = Garbe. 1813. May 26.                                  | L    | 41      |
| 1813. April 3.                                                 | I.   | 42      |
| Befanutmachung deehalb. 1814. Jun. 3.                          | Ī.   | 44      |
| Bekanntmachung der Ernennung des                               |      | 11      |
| herrn Dbriff-Lieutenants Mettlerkamp,                          |      |         |
| jum provisorischen Chef ber Burger=                            |      |         |
| gum probliptifulen egel- eet 24. get-                          | T. 4 | 81      |
| Garde. 1814. Jun. 6.<br>Publicandum, daß die am 8. May 1813    | 1    |         |
| errichtete Burger = Garde, nebft dem                           |      |         |
| Or remains and halfsha 1914 Sim 12                             | T.   | 100     |
| Reglement noch bestehe. 1814, Jun. 13.                         | 23   | ürger   |
|                                                                | 500  | 2       |

| durger = Garde.                           |     | Seite      |
|-------------------------------------------|-----|------------|
| Publicandum megen ber von den verab=      |     |            |
| Schiedeten Burger=Gardiften noch          | Ţ.  |            |
| inne habenden Quartiere. 1814. Jun. 26.   | I.  | 153        |
| Rath= und Burger = Schluß megen bes       |     |            |
| zu organistrenden Burger=Militairs.       |     |            |
| 1814. Sept. 10                            | I.  | 203        |
| Reglement, das Hamburgische Burger=       |     |            |
| Militair betreffend. 1814. Gept. 40       | L   | 205.       |
| Dienst=Reglement für das Hamburgische     |     |            |
| Burger = Militair. 1814. Sept. 10         | I.  | 218        |
| Publicandum wegen der angeordneten        |     | 140        |
| Deputation zur Organisirung des           |     |            |
| Burger : Militaire. 1814. Dct. 17         | I.  | 275        |
| Bekanntmachung in Betreff ber Muf=        |     |            |
| nahme der Liften für das neue Burger=     |     |            |
| Militair. 1814. Nov. 11                   | I.  | 297        |
| Militair. 1814. Nov. II                   | _   | -71        |
| des Burger = Endes benzubringenden        |     |            |
| Beweifes, bag einer Uniform und Baf=      |     |            |
| fen eigenthumlich besitze. 1814.          |     |            |
| 00                                        | I.  | 305        |
| Publicandum wegen der fordersamsten       |     | 303        |
| Auschaffung ber Uniform und Waf-          |     |            |
| fen von den machpflichtigen Bur           |     | • •        |
| gern und Ginwohnern. Dec. 22              | T.  | 336        |
| burger = Wache, f. Burger = Garde.        | _   | 330        |
| Publicandum wegen der aufmarschirenden    |     |            |
| Burger = Compagnien und der wieder        | ~   | - '        |
| provisorisch zu organistrenden Burger=    |     |            |
| Garde. 1814. Man 30                       | L   | 40         |
| Publicandum wegen zu leiftenden Bur=      | -   | 40         |
| ger = 2Bach = Dienftes. 1814. Jun. 15.    | T   | III        |
| Publicandum, den vor der noch fortdau-    | *   | 111        |
| ernden Burger = Wach = Dienst betreffend. |     |            |
| 1814. Sept. 14.                           | τ . | 004        |
| Det. 26.                                  | L.  | 234        |
| Ø11. 20                                   | 4.  | <b>285</b> |
|                                           |     |            |

C.

anale, f. A. afernen, f. Polizen. ollateral-Erbschafts-Ste ier, f. Zehnten-Umt.

|                                                                                      |     | VII        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|
| Collecten .                                                                          |     | Geite      |    |
| D für bie Armen=Dronung am 5. Jun.                                                   |     | Cent       | -  |
| 1814. Man 28                                                                         | I.  | ·2r        |    |
| May 31                                                                               | L   | 46         | 7. |
| 2) für den Krankenhof am 3. Nov.                                                     |     |            |    |
| 1814. Dct. 29                                                                        | I.  | 290        |    |
| Commendant, Stadt = Commendant. Plag= Commendant.                                    |     |            |    |
| Curatelen, f. Bormundschaften.                                                       |     |            |    |
|                                                                                      | 1   | 1          | *  |
| <b>D.</b>                                                                            |     |            |    |
| Dankfeste, f. hanfeatische Legion. Ruffen.                                           |     |            |    |
| Notification wegen des Dankfestes am                                                 | -   |            |    |
| 5. Jun. 1814. Man 28.<br>Notification wegen des Dankfestes am                        | L   | 21         |    |
| Rotification wegen des Dankseites am                                                 | T   | 071        |    |
| 18. Oct. 1814. Oct. 14                                                               | L   | 271<br>273 |    |
| Deichthor, s. Thorsperre.                                                            | A.1 | -43        |    |
| Deputationen, s. Reorganisation = Deputation.                                        |     |            |    |
| Burger = Garbe. Boll= und Accife = Wefen.                                            |     |            |    |
|                                                                                      |     |            |    |
| Œ.                                                                                   |     | 3          |    |
| Linquartirung.                                                                       |     |            |    |
| Publicandum wegen der Ginquartis                                                     |     |            |    |
| rungs=Commission. 1814. May 27.                                                      | I.  | 20         |    |
| Dublicandum megen Anzeige ber fremden                                                |     | 4          |    |
| Militair : Personen, welche sich fur ihr                                             |     |            |    |
| Geldeingemiethet haben. 1814.                                                        | L   | 96         |    |
| Jun. 11. Publicandum wegen der ihr Logis ver=                                        | 4   | 90         |    |
| Lassend en Officiere oder Splogten. 1814.                                            |     |            |    |
|                                                                                      | I.  | 99         | ,  |
| Mublicandum megen der des Rachts ihr,                                                |     |            |    |
| ben biengen Burgern voer Empohiern                                                   |     |            | 1  |
| - habendes Quartier verlassenden Goldaten.                                           | 117 |            |    |
| 1814. Jun. 17.                                                                       | I.  | 122        | 1  |
| publicandum in Betreff der aus den Maga=<br>zinen abzuholenden Rationen für die ein= |     |            |    |
| quartirten Soldaten. 1814. Jun. 19.                                                  | I.  | 124        |    |
| Mublicandum wegen der neuen Einquars                                                 | - ' |            |    |
| tigunge= Burger. 1814. Jul. 15.                                                      | 1.  | 168        |    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                              | Pi  | nguar=     | ;  |

## ··VIII

| Linguartirung.                                                                 |    | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Publicandum wegen ber Ernennung bes herrn Meiners zum Quartiermeifter. 1814.   |    | ,     |
| Jul. 29                                                                        | I. | 179   |
| Publicandum wegen ber Ginquartirungen.                                         |    |       |
| 1814. Aug. I                                                                   | L  | 180   |
| Publicandum, die Ginquartirung der                                             |    |       |
| -durchmarschirenden Truppen                                                    | τ. | 0     |
| betreffend. 1814. Aug. 15.                                                     | I. | 198   |
| Publicandum wegen Anzeige der Boh-<br>nungs-Beranderungen um Martiny.          |    |       |
| Nov. I.                                                                        | L  | COL   |
|                                                                                | ** | 291   |
| Erbschafts = Steuer, s. Zehnten = Amt.                                         |    |       |
| Berord nung megen der noch nicht berich=<br>tigten, nach frangofischen Rechten |    |       |
| hieselbst erofneten Erbschafts=Steuern                                         |    |       |
| oder Abgaben von durch Todesfalle                                              |    |       |
| bewirften Eigenthums = Berande=                                                |    |       |
| rungen. 1814. Aug. 8                                                           | L  | 183   |
| Rotification deshalb. 1814. Oct. 7                                             | L  | 265   |
| <u> </u>                                                                       |    |       |
| <b>%.</b>                                                                      |    |       |
|                                                                                |    |       |
| Sestrage, s. Sonntage.                                                         |    |       |
| Sestungs=Werke.                                                                |    |       |
| Publicandum wider bas Begnehmen bes Solzwerks, Baumen, Pallifaden, u. f. w.    |    |       |
| 1814. May 28                                                                   | Ì. | 27    |
| Publicandum fur diejenigen, welche ihre,                                       | 1. | 37    |
| der angelegten Feftungs=Werke wegen dem o=                                     |    |       |
| lirten Grundftude herftellen wollen.                                           |    |       |
| 1814. Jun. 10                                                                  | I. | 95    |
| Seuersbrunfte.                                                                 |    | 70    |
| Publicandum megen ber wieber einge=                                            |    |       |
| führten Signale ben Feuersbrunften.                                            |    |       |
| 1814. Jun. 14                                                                  | L  | 108   |
| Seuer = Caffe.                                                                 |    |       |
| Publicandum wegen der provisorisch ge=                                         |    |       |
| fchehenen Bestätigung der bisherigen Feuer=                                    |    |       |
| Cassen = Deputation. 1814. Jul. 15. Notification wegen der Feuer = Cassen=     | I. | 168   |
| Motification wegen der Feuer=Caffen=                                           |    |       |
| Zulage. 1814. Oct. 7.                                                          | L  |       |
|                                                                                | Si | nan3= |

My am of Google

| Sinang = Verwaltung, f. Kanmeren.                                                                                       |           | Ceite     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Sluthen, (hohe=) f. Waffernoth.                                                                                         | 21        |           |
| Srankreich, f. Ruffen. Bank. Polizen.<br>Rath= und Burger=Schluß, daß die                                               |           |           |
| gesetzliche Kraft der franzosischen Gesetzbücher, so wie alle darauf Bezug-<br>habende Berfügungen und alles Berfahren  |           | 1         |
| nach denfelben mit 12 Uhr Mitternachts des 31. May in hamburg aufhoren zu                                               | ,         |           |
| lassen. 1814. Man 27                                                                                                    | I.        | 10        |
| ferung des in Handen habenden, aus fran-<br>zofischen Requisitionen herrührenden<br>Stab= und Schiffsban = Holzes.      |           | ,         |
| 1814. May 29                                                                                                            | I.        | 38        |
| Publicandum wegen Anzeige ber von ber Beit ber Blokabe noch ben fich habenden                                           |           | , P       |
| Effecten und Vorrathe. 1814. Jun. 3.<br>Publicandum wegen der Reclama-                                                  | I.        | <u>66</u> |
| tionen und Entschädigungs = An= fprüche gegen das frangisische Gouver=                                                  | 101       | -         |
| nement. 1814. Sun. 6                                                                                                    | <u>I</u>  | 80        |
| Anzeige wegen Angabe ber habenden Be-<br>fchwerden, über das Benehmen der, von dem<br>Marschall Davoust zur Austreibung |           |           |
| der angeblich Richtverproviaus<br>tirten, Beauftragten. 1814. Jun. 13.                                                  | · ·       |           |
| Aufforderung an die auswartigen Civils Behorden wegen ber Ausgetriebenen.                                               | 1.        | 101       |
| 1814. Aug. 16                                                                                                           | <u>I.</u> | 103       |
| tionen wider das franzosische Kriege-                                                                                   |           |           |
| tionen wider das franzosische Krieges<br>Departement. 1814. Jun. 18                                                     | L         | 123       |
| frangofischer Militair = Perfonen.                                                                                      |           | 4         |
| Publicandum wegen Burudlieferung ber<br>aus den frango fifthen Registraturen                                            | I,        | 131       |
| von Abhänden gekommenen Schriften und Papiere. 1814. Aug. 10.                                                           | I.        | 189       |
| Frangofische Gefethucher, f. Frankreich.                                                                                |           |           |

| Barnison, s. Plat = Commendant. Stadt = Com=<br>Commendant. Burger = Garde. Burger =<br>Compagnien. Sanfeatische Legion.<br>Militair = Effecten. | Seite              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| Rath= und Burger=Schluß wegen pro-<br>visorisch anzunehmenden 5 bis 6 Compagnien                                                                 | 100                |  |
| Infanterie und eine Escadron Cavallerie!                                                                                                         |                    |  |
| 1814. Jul. 11.                                                                                                                                   | I. 166             |  |
| Rath= und Burger: Schluß wegen Er=                                                                                                               | - 54               |  |
| nennung eines Militair = Departe=                                                                                                                | (1)                |  |
| ments anftatt bes ehemaligen Rriegs=                                                                                                             |                    |  |
| Rathe. 1814. Dct. 20                                                                                                                             | I. 282             |  |
| Rath = und Burger = Schluß megen einer                                                                                                           |                    |  |
| der Garnison benzusügenden Artillerie=                                                                                                           | 8.7                |  |
| Compagnie. 1814. Dct. 20.                                                                                                                        | L 282              |  |
| Rath= und Burger=Schluß megen Ber=                                                                                                               |                    |  |
| mehrung der Cavallerie und In-                                                                                                                   |                    |  |
| fanterie; wie auch wegen Cafernirung<br>ber Garnison. 1814. Nov. 21.                                                                             | T                  |  |
| Rotification wegen ber bem Stadt=                                                                                                                | L 307              |  |
| Militair zu reichenden Portionen Brob,                                                                                                           |                    |  |
| Fleisch, Gemuse und Salz. 1814.                                                                                                                  | I. 331             |  |
| Mandat wider den Ankauf von Leibes=<br>Montirungs = Studen der hiefigen                                                                          | . 331              |  |
| Montirungs = Studen ber biefigen                                                                                                                 | 100                |  |
| Garnifon. 1814. Dec. 22.                                                                                                                         | L. 344             |  |
| Baffenkummer, If. Gaffen = Reinigung.                                                                                                            |                    |  |
| Baffen-Ordnung, f. Gaffen-Reinigung. Polizen.                                                                                                    |                    |  |
| Jaffen = Reinigung, f. Polizen.                                                                                                                  |                    |  |
| Notification wegen Wegschaffung bes                                                                                                              |                    |  |
| Gaffenkummers und des Unraths                                                                                                                    |                    |  |
| aus den Cafernen. 1814. Jun. 4.                                                                                                                  | L 74               |  |
| 1814. Jun. 13                                                                                                                                    | I 106              |  |
| Publicandum, die Gaffen = Reini=                                                                                                                 |                    |  |
| gung betreffend. 1814. Jun. 13.                                                                                                                  | I. 104             |  |
| Publicandum wegen ber bem Gaffen = Rei=                                                                                                          | 1 .                |  |
| nigunge = Pachter angewiesenen Dung er=                                                                                                          | 7 2-6-             |  |
| Plage. 1814. Jul. 5                                                                                                                              | <u>I, 162</u>      |  |
| Publicandum wegen Reinigung ber Siele. 1814. Nov. 12.                                                                                            | T                  |  |
| Otete. 1814, 9000. 12.                                                                                                                           | L 297<br>Seburten. |  |
|                                                                                                                                                  | ノンツ もりかりしょうふ       |  |

|                                                                                  |      | 4XI     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| burten, f. Henrathen. Todesfälle.                                                |      | Seite   |
| Publicandum megen beren Unzeige im                                               |      |         |
| Stadthause. 1814. Man 26                                                         | I.   | 6       |
| richts = Vacanz, f. Pratoren.                                                    |      |         |
| Befanntmachung wegen eintretender Ge-                                            |      |         |
| richts=Vacang von 2 Monaten. 1814.                                               |      | :       |
| May 30                                                                           | L    | 114     |
| Prolongation derselben auf einen Monat. 1814. Aug. I.                            | ,    |         |
| Monat. 1814. Aug. I.                                                             | I.   | 182     |
| Rath= und Burger = Schlug wegen                                                  |      | 1h      |
| deren Prolongation bis zum Ende des                                              |      |         |
| Jahrs 1814. 1814. Sept. 10                                                       | Ţ    |         |
| Publicandum deshalb. 1814. Cept. 12.                                             | I.   | 232     |
| Propositio Senatus megen deren Pro-                                              | •    |         |
| longation bis den letten Marg 1815. 1814.                                        | -    | 1.      |
| Dec. 29.                                                                         | L    | 349     |
| richts = Verwalter, f. Pratoren.                                                 |      |         |
| setze, Rechte und rechtliche Gewohnheiten.                                       |      |         |
| (Hamburgische=)                                                                  | 0.00 | 54      |
| Rath= und Burger=Schluß, Die resp.                                               |      | 3.1     |
| vor dem 20. Aug. 1811, und vom 31. Marz                                          |      | 2       |
| 1813 bis zum Wiedereinrucken der Frauzosen                                       |      |         |
| am 30. Man 1813 in Namburg und beffen Gebiet gultig gewesenen Gefete, Rechte und |      |         |
| rechtliche Gewohnheiten und Verfügungen                                          | •    |         |
| von 12 Uhr Mitternachts des 31. May 1814                                         | 1.3  |         |
| wieder in ihre volle Kraft treten zu lassen.                                     |      |         |
| 0 00                                                                             | L    | to      |
| Bekanntmachung dieses Rath= und Bur=                                             | -    | 10      |
| ger = Schlusses. 1814. Man 28                                                    | I.   | 20      |
| Berordnung in Anschung der Bor-                                                  | 1.   | 29      |
| mundschaften und Curatelen. 1813.                                                |      |         |
| Marz 31.                                                                         | I.   | 30      |
| Kernere Bekanntmachung und Ber-                                                  | -    | 50      |
| ordnung in Betreff des Wieder=Gin=                                               |      | 1.90    |
| tritts ber in hiefiger Stadt und beren                                           |      |         |
| Gebiete vor bem 20. Aug. 1811 und vom                                            |      |         |
| 31. Marz 1813 bis zum 30. Man gultig                                             |      |         |
| gemefenen Gofetze, Rechte und recht=                                             |      |         |
| lichen Gewohnheiten und Berfu-                                                   |      | - ·     |
| gungen. 1814. Man 30                                                             | L.   | 112     |
| Borbehaltener Nachtrag zu vorstehender                                           |      |         |
| Berordnung. 1814. Jun. 15                                                        | I.   |         |
|                                                                                  | Œ    | esetze, |
|                                                                                  |      |         |

| Befege, Rechte und rechtliche Gewohnheiten,     |           | Gri   |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|
| Publicandum in Betreff ver Wechfel              |           |       |
| pom 29: Marz 1813                               | I.        | 120   |
| Publicandum, die unter frangofischer            |           |       |
| Berischaft abgegebenen Erkenntniffe betref=     |           |       |
| Sperificial and and an externation of the       | I.        | 121   |
| fend. 1813. Mary 31                             | -         |       |
| Glacisspiele.                                   |           | 1     |
| Publicandum wider die Rarten=, Bur=             |           |       |
| fel= und sonftige Gluckespiele in den           | *         | 00    |
| Wirthshausern. 1814. Jun. 13                    | I.        | 98    |
| Grundmiethe, f. Grundsteuer.                    |           |       |
| Notification wegen der ruckstandigen            |           |       |
| Grundmiethen, Pacht= und Miethe = Gelber.       |           |       |
| 1814. Det. 10                                   | I.        | 267   |
| Grundsteuer, f. Grundmiethe.                    |           |       |
| Rath= und Burger=Schluß megen ber               |           |       |
| Grund= Thur= Fenfter= Perfonal=                 |           |       |
| und Mobiliar Stener. 1814. Man 27.              | L         | 12    |
| Publicandum deshalb. 1814 May 28.               | Ī.        | · 18  |
| 1814. Jun. 2.                                   | Ī.        | 53    |
|                                                 | 4.        | J*    |
| Publicandum, daß die Grundsteuer durch          |           |       |
| Die Sausdiener bengutreiben. 1814.              | T         |       |
| Jun: 29.                                        | L         | 153   |
| Grundstucke, f. Jimmobilien                     |           |       |
|                                                 |           |       |
| - 6                                             |           |       |
| <b>5.</b>                                       |           |       |
| Zaasenmoore, s. Ranale.                         |           |       |
| Baufer, f. Immobilien.                          |           |       |
| Bafen = Deputation, f. Schiffahrt = Deputation. |           |       |
| Bamburg.                                        |           |       |
| Rath= und Burger=Schluß zur Erfla=              |           |       |
| rung ber Wiederausnahme ber Frenheit            |           |       |
| und Gelbststandigkeit Samburge.                 | -         |       |
| 1814. Man 27                                    | L         | 9     |
| Zanseatische Legion, s. Burger = Garbe. Gar=    | -         | - 1   |
| Janjeanjuje Legion, 1. Durger & Onive. Out-     |           |       |
| nison. Militair = Effecten.                     |           |       |
| Publication wegen beren feverlichen Gin=        | т         | T44   |
| 3 ug am 30. Jun. 1814. Jun. 28.                 | <u>ļ.</u> | 144   |
| Rachricht von Diefer Fenerlichkeit.             | L         | 148   |
| Notification wegen Aussehung der haupt=         |           |       |
| und Zwolfen Predigt in der großen Michae=       | _         |       |
| lis Rirche am 3. Jul. 1814. Jun. 29.            | 1.        | 152   |
| 50                                              | anje      | atifo |
|                                                 |           |       |

nyment of Google

|                                                                              | STATE       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| mseatische Legion.                                                           | Seite       |
| Dotification wegen bes Dankfestes ant                                        |             |
| 3. Jul. megen Rudtehr ber Sanfea-                                            | *           |
| tischen Legion 1814. Jul. 1                                                  | 153         |
| Nachricht von diesem Danifeste I.                                            | 155         |
| Nachricht von bem Aufhängen ber 3 Stans                                      |             |
|                                                                              | 156         |
| Publicandum wegen der von den Sans                                           | 150.        |
| featen zu verlangenden Abschiede.                                            |             |
|                                                                              | 163         |
| Rath = und Burger = Schlu megen pro=                                         | - 3         |
| piforifa anzunehmenden 5 bis 6 Compagnien                                    | `           |
| Infanterie und eine Escadron Cavallerie.                                     |             |
| 1814. Jul. 11                                                                | <u> 166</u> |
| Bekanntmachung wegen Bekoftigung                                             | -00         |
| Der Sameaten auf bem Lande. 1814. Aug. 8. L. Rath= und Burger = Schluß wegen | 188         |
| Grichtung eines Militair = Departes                                          |             |
| ments anstatt des chemaligen Rriegs-                                         | •           |
| Raths, 1814. Oct. 20 I.                                                      | 282         |
| Rath = und Burger = Schluß wegen einer                                       |             |
| der Giarnison benanfngenden Artilleries                                      |             |
| Compagnie. 1814. Det. 20 L.                                                  | .282        |
| Die Fortsenung f. Garnifon.                                                  |             |
| azard = Spiele, f. Glucksspiele.                                             | A           |
| eprathen, f. Geburten. Totesfälle.                                           |             |
| Publicandum wegen beren Anzeige auf                                          |             |
|                                                                              | 6           |
| olz, s. Frankreich.                                                          |             |
|                                                                              | ,           |
| ppotheken = Wesen.                                                           |             |
| Publicandum in Betreff des Snpo-<br>thefen=Befens in der Stadt und beren     | •           |
| Gebiet. 1814. Jun. 21                                                        | 139         |
| Durch Rath= und Burger=Schluß vom 24. Apr.                                   | 37          |
| 1812 beliebte transitorische Verfu-                                          |             |
| gung, das offentliche Sppotheken=                                            |             |
| Wesen betreffend. Publ. 1813. Apr. 26.                                       | 139         |
| Extractus Prot. Senatus d. 23. Mart. 1813.                                   | 142         |
| Publicandum wegen bes Sypothefen-                                            | +6.         |
| Wesens. 1814. Jul. 6                                                         | . 164       |

|                                                                                                              | •                                   |            | XV          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|---|
| Rammerey.                                                                                                    |                                     |            | Grite       |   |
| Befanntmachung bes<br>Propositio Senatus meg                                                                 | en Berbesserung ber                 | Ļ          | 183         |   |
| hiesigen offentlichen F<br>tungen. 1814. Sept<br>Rath= und Burger                                            | 15.                                 | L          | 235 ×       |   |
| 1814. Oct. 20 Publicandum megen                                                                              | Umschreibung ber                    | I.         | 283         |   |
| Rammerbriefe und<br>Schuld = Document<br>Kanale.                                                             | e. 1814. Nov. 30.                   | <u>I.</u>  | 327         |   |
| Publicandum, keinen<br>graus u. d. gl. in die f<br>moore oder Alfter<br>Nov. 17.<br>Karten=Spiele, f. Gludef | Ranale, Haafen=<br>zu werfen. 1814. | <u>I</u> . | 304         |   |
|                                                                                                              | L.                                  |            |             |   |
| Leuchtthurm, f. Neuwerk.<br>Lotterie, f. Lotto.                                                              |                                     |            |             |   |
| Mangat wider das Col<br>wartige Claffen = L<br>Publicandum wider d<br>fenden von Loofe                       | otterien. Nov. 9.                   | L          | 292         |   |
| Lotterie. Nov. 10 Lotterie.                                                                                  | i bet spanionignagen                | 1.         | <u> 295</u> |   |
| Mandat wider die Lot<br>das Einsetzen in 3a<br>1814. Jul. 25.                                                |                                     | L          | <u>174</u>  |   |
|                                                                                                              | M.                                  |            |             |   |
| Makler. Stempel=Abgabe von teln berfelben. f. Stem                                                           | pel.                                |            |             |   |
| Militair : Effecten, f. Bu featische Legion.                                                                 | ,                                   |            |             | , |
| Publicandum, nichts<br>tair= Cafernemen<br>Effecten an fich                                                  | ts= und Hospital=                   | - /        |             |   |
| Man 26                                                                                                       | n Ankauf von Mili=                  | L          | <u>6</u> .  |   |
| tair = Effecten un<br>Sept. 16                                                                               |                                     |            | 260         |   |

| Militair : Effecten.                                                            | ,          | Geit             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Mandat wider den Ankauf von Leibes-Mon tirungs = Studen hiefiger Garnison. 1814 |            |                  |
| Dec. 22                                                                         |            | 344              |
| Mobiliar=Steuer, f. Grundsteuer.<br>Munze.                                      |            | , <del>344</del> |
| Notification wegen falscher Zweymark                                            |            | 140              |
| ftude von 1809. 1814. Sept. 23.                                                 | I.         | <u> 261</u>      |
| n.                                                                              |            | •                |
| Machtwächter.                                                                   |            |                  |
| Befanntmachung ber bevorstehenden En-<br>rollirung berselben. Jun. 7.           | I.         | 83               |
| Neuwerk.                                                                        |            |                  |
| Bekanntmachung wegen bes bortigen                                               |            |                  |
| großen Leuchtthurms und ber Blufe.                                              |            |                  |
| 1814. Dec                                                                       | L.         | 328              |
| Notarien.                                                                       |            |                  |
| Bekanntmachung berer, die provisorisch                                          |            |                  |
| ausschließlich befugt find, das Notariat=                                       | T .        |                  |
| Amt auszuüben. 1814. Jun. 13                                                    | <u>I</u> , | 107              |
| ٥.                                                                              |            | 4                |
| Octroy, s. Accisen.                                                             |            | • 1              |
| P.                                                                              |            | 1.0              |
| Pamphlete, s. Pasquille.                                                        |            |                  |
| Publicandum wegen derfelben. 1813.Apr.6.                                        | T          | 36               |
| Pasquille.                                                                      | <b>A.</b>  | 30               |
| Publicandum wider die Pasquille. 1814.                                          |            |                  |
| May 28.                                                                         | I.         | 34               |
| Personal = Steuer, f. Grundsteuer.                                              |            | JT               |
| Plat = Commendant.                                                              |            |                  |
| Publicandum wegen Ernennung bes herrn                                           |            |                  |
| Dberft von hoven zum Platz Commendanten. 1814. Jun. 1.                          |            |                  |
| mendanten. 1814. Jun. 1                                                         | I.         | 49               |
| Policen, f. Stempel.                                                            |            | -                |
| Polizey - Behorde, f. Gaffen = Neinigung.                                       | 4.0        |                  |
| Publicandum, daß die Mandhabung ber                                             |            |                  |
| Polizen ben herren Senatoren Brunne=                                            |            |                  |
| mann, Lt. und Herrn Bartels, Dr. pro-                                           |            |                  |
| visorisch übertragen worden. 1814. May 26.                                      | L          | 5                |
|                                                                                 | poli       | zey:             |

|                                                                                            | TEAT           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Oolizey=Behörde.                                                                           | Seite          |
| Dublicandum weden der provisorisch ben                                                     | •••••          |
| Publicandum wegen der provisorisch ben ber Polizen angesetzten Officianten.                |                |
| 1814. May 30 L                                                                             | 45             |
| 1814. Man 30                                                                               | 10             |
| Gassenkummers und des Unraths                                                              | -              |
| aus den Cafernen. 1814. Jun. 4 I.                                                          | 74             |
| 1814. Jun. 13                                                                              | 100            |
| Publicandum wider das Feilbieten von                                                       | 1              |
| Waaren auf bestimmten Plagen vor den Saus=                                                 | -1- 3          |
| thuren und auf den Gaffen. 1814. Jul. 14. I.                                               | 107            |
| Pratoren, s. Gerichte = Bacanz.                                                            |                |
| Publicandum wegen der vom I. Jun. an,                                                      | · ·            |
| provisorisch auf 2' Monate anzusetzenden                                                   | b              |
| Herren Pratoren. 1814. Man 30 L                                                            | <u>45</u>      |
| Protocolle, s. Nathhaus.                                                                   | 4              |
| Pulver.                                                                                    | •              |
| Publicandum wegen Anzeige bes ben fich                                                     | •              |
| habenden Pulvers. 1814. May 26 I.                                                          | 6 <del>5</del> |
| 1814. Jun. I I.                                                                            | 65             |
| ,                                                                                          |                |
| Q. N.                                                                                      |                |
| L. S. Rath.                                                                                |                |
| Erste Proclamation nach dessen Reconsti=                                                   | 1              |
| tuirung. 1814. May 26 I.                                                                   | 3              |
| Rath= und Bürger = Schlüffe                                                                |                |
| 444 TOTA ODON 07                                                                           | 18-            |
| 500 1814. 5000 27.  - Sun. 6.  - Sul. 11.  - Sept. 10.  - Det. 20.  - Roy. 21.  - Dec. 20. | 74             |
| Jul. 11 L                                                                                  | 166            |
| Sept. 10 L                                                                                 |                |
|                                                                                            | 235            |
| Det. 20 L                                                                                  | 280            |
| Nov. 2I I                                                                                  | 307            |
| 200. 290                                                                                   | 347            |
| Rathhaus.                                                                                  |                |
| Publicandum wegen Anzeige ber im Befit                                                     |                |
| habenden, auf dem Rathhause zu affervis                                                    | 110            |
| 10110011 101000101 2024 20111 -7                                                           | 110            |
| Mandat gegen Beleidigungen vor und auf dem Rathhause. 1814. Aug. 19. 1.                    | 201            |
|                                                                                            |                |
| Reclamationen, f. Frankreich. 3 6 Reli                                                     | gions:         |
| 20 p                                                                                       | 0.4110.        |

| Religiono = Verwandte. (Chriftliche)<br>Rath = und Burger = Schluß wegen |          | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| veren künftige burgerliche Berhalt=<br>niffe. 1814. Oct. 20.             | L        | <u> 281</u> |
| Reorganisation = Deputation.                                             |          | -           |
| Rath= und Burger = Schluß deshalb.                                       |          | *           |
| 1814. May 27.                                                            | L        | 13          |
| Propositio Senatus megen beren Pro-                                      |          | _           |
| longation. 1814. Sept. 10                                                | L        | 204         |
| Requisitionen, (frangosische=) f. Frankreich.                            |          |             |
| Ruffen.                                                                  |          |             |
| Publication gur Erhaltung ber Ordnung                                    |          |             |
| und Ruhe ben dem Einzuge der Ruffisch=                                   | ,        |             |
| Kanserl. Truppen am 31. May. 1814.                                       | 4        |             |
| Man 28                                                                   | L        | 22          |
| Machricht von diefem feverlichen Ginguge.                                | Ī.       |             |
| Dublicandum megen einstweiliger Ginquar=                                 | **       | 24          |
| tirung der mit den Ruffen einziehenden                                   |          |             |
| Burger=Garde. 1814. May 28.                                              | I.       | 36          |
| Publicandum, die Ernahrung ber ruffifchen                                | A.       | 30          |
| Truppen betreffend. 1814. Jun. 6.                                        | I.       | 82          |
| Publicandum wegen ber den Ruffifch=                                      | *        | 04          |
| Rayferl. Officieren ausgesetzten Berpfle=                                |          |             |
| . 01                                                                     | L        | T12         |
| Befanntmachung wegen ber Fener bes                                       | 44       | 143         |
| Alexanderfestes. 1814. Sept. 10.                                         | I.       | 000         |
| Muhlicandum megen der Allumination                                       | **       | 232         |
| Publicandum wegen der Mumination ben der Aronungsfener des Kayfers       |          |             |
| Alexander L am 27. Cept. 1814.                                           |          |             |
| Sent 26.                                                                 | T .      | 264 .       |
| Dublicandum wegen der Geburtstags                                        | -        | 204 .       |
| feper Kanser-Alexander L am                                              |          |             |
| 24. Dec. 1814. Dec. 23                                                   | I.       | 244         |
| <u>24.</u> £11. 1014. £11. 23                                            | A.       | <u>344</u>  |
|                                                                          |          |             |
| <b>©.</b>                                                                |          |             |
| Sanitate = Commission.                                                   |          |             |
| Publicandum deshalb. 1814. Jun. 4                                        | T        | 41          |
| Schießen.                                                                | -        | <u>/ ~ </u> |
| Nutticanhum with has adviction in how                                    |          |             |
| Publicandum wider bas Schießen in ben                                    | <b>T</b> |             |
| Gaffen. 1814. Man 28                                                     | I.       | 37          |
| 1814. Jun. I                                                             | M.       | 48          |

| Schiffahrt= und gafen = Deputation.                                               | Crite         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Rath = und Burger = Chlug megen beren                                             |               |
| Ernennung. 1814. Sept. 15                                                         | L 236         |
| Reglement fur dieselbe. 1814. Cept. 15.                                           | L 248         |
| Notification wegen Gintheilung berfelben                                          |               |
| in 3 Sectionen. 1814 Det. 10                                                      | L 268         |
| Motification wegen der Safen = und                                                | . N. C.       |
| Bolljacht = Patrouille. 1815. Det. 12.                                            | I. 269        |
| Schiffsbau = 3013, f. Frankreich.                                                 |               |
| Schlachten.                                                                       | •             |
| Mandat wider den Ankauf des                                                       |               |
| Schlachtviehes und das heimliche                                                  | T 1 . 0.      |
| Schlachten. Det. 26.                                                              | L 287         |
| Schluß = Zettel, s. Stempel.                                                      |               |
| Schriften, f. Stempel.                                                            |               |
| Selbstrache.                                                                      | T             |
| Rotification dawider. 1814. May 30.                                               | L 39          |
| Siele, f. Gaffen=Reinigung.                                                       | A             |
| Sonn= und Sestinge.                                                               |               |
| Mandat, deren Fener betreffend. 1814.                                             | T             |
| Aug. 12.                                                                          | <u>I. 190</u> |
| Spiel = Karten, f. Stempel. Gludbspiele.<br>Stab = Holz, f. Frankreich.           |               |
| Stav = Holz, 1. Frantreid).                                                       | -             |
| Stadt = Commendant, f. Plat = Commendant.                                         |               |
| Rath= und Burger = Schluß wegen beffen                                            |               |
|                                                                                   | 203           |
| Stempel.                                                                          |               |
| Rath= und Burger = Schluß zur Bestä=                                              | •             |
| tigung des Rath= und Burger=Schluffes                                             |               |
| vom 27. Marg 1813 megen Wiederherstellung<br>ber Stempel-Abgabe von gerichtlichen |               |
| und außergerichtlichen Schriften, von Spiels                                      |               |
| Rarten, von Wechseln und Affignationen,                                           | ,             |
| Beitungen, Policen und Schluß = Zetteln                                           |               |
|                                                                                   | . ir          |
| Publicandum deshalb. 1814. Man 28.                                                | 18'           |
| Berordnung wegen der wieder hergestellten                                         |               |
| Stempel = Abgaben von gericht= und                                                |               |
| außergerichtlichen Schriften, Policen,                                            |               |
| Spiel=Rarten, Zeitungen und                                                       | ,             |
| Schluß = Betteln ber Matter. 1814.                                                |               |
| Sun. 2                                                                            | L 55          |
| აგ ხ 2 €                                                                          | stempel.      |

| Stempel.                                   |          | Seite     |
|--------------------------------------------|----------|-----------|
| Berordnung überdie Stempel=Abgabe          |          |           |
| von Wechseln und Affignationen.            |          |           |
|                                            | I.       | 6r        |
| publicandum megen Stempelung der           |          | -         |
| Policen. für Gee=Affecuranzen.             | 1.0      |           |
|                                            | T        | 200       |
|                                            |          | 200       |
| Publicandum wider den Gebrauch ung e=      |          | *         |
| ftempelter Spiel = Rarten. 1814.           | L        | 220       |
|                                            | I.       | 332       |
| Berordnung megen der Stempel = 21 b=       |          |           |
| gabe von Spiel = Rarten, publ. ben         | <b>T</b> |           |
| 10. Oct. 1807, renov. 1814. Dec. 14.       | L        | 333       |
| Rath = und Burger = Ochlug wegen Pro=      | -1       |           |
| longation obiger Stempel = Abgaben auf un= | -        |           |
| hestimmte Zeit. ISIA. Dec. 20              | I.       | 347       |
| Rath = und Burger = Ochlug wegen 2111=     |          |           |
| ordnung einer Stempel=Deputation.          | _        |           |
| 1814. Dec. 29                              | :L       | 348       |
|                                            |          |           |
| Sterbecaffen, f. Todtenladen.              |          |           |
|                                            |          | =         |
| <b>E.</b> •                                |          |           |
|                                            |          |           |
| Thore, s. Thorsperre.                      |          | •         |
| Motification, die Aus-Passage burch        |          |           |
| toas Altonaer=Thor gegen Thorsamp.         | + 0      |           |
| 1814. Aug. 22. · · · · · · ·               | 1.       | 202       |
| Thorsperre.                                |          |           |
| Rath= und Burger=Schluß zur Befta:         | *        |           |
| tigung der Rath= und Burger = Schluffe vom |          |           |
| 20. Marz 1813 wegen der Thorsperre.        |          |           |
| 1814. May 27                               | I.       | 10        |
| Publicandum deshalb. 1813. Marz 22.        | Ī.       | 15        |
| 1814. May 28.                              | Ī.       | 18        |
| Publicandum wegen der Thorsperre im        | ***      | =0        |
| spublicanoum wegen bei Societie in         |          |           |
| Altonaer= und Stein=Thore und in           | I.       | 92        |
| Nro. I. 1814. Jun. 8.                      | 1.0      | <u>83</u> |
| Publicandum wegen nachtlicher Sperre       | T        | 170       |
| bes Broof = Thors. 1814. Jul. 29.          | I.       | 179       |
| Pubiicandum wegen ber nachtlichen Sperre   |          |           |
| des Deich=Thors fur Fußganger. 1814.       | т.       | 000       |
| Sept. 12                                   | ·I.      | Thora     |

| the state of the s |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | XXI       |
| Thorsperre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Geite     |
| Rath= und Burger : Chluf megen Dro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 00.00     |
| longation der Thorsperre auf unbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |
| stimmte Zeit. 1814. Dec. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I.  | 347       |
| Thur: und Senfter = Steuer, f. Grundfteuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 511       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |
| Todesfälle, s. Geburten. Heprathen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | /   |           |
| Publicandum wegen beren Anzeige im Stadthause. 1814. May 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T.  | 6         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L   | O         |
| Cottenladen und Sterbecassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   | 1         |
| Publicandum beshalb. 1814. Jun. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 84        |
| Berordnung deshalb. 1813. Apr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I.  | <u>84</u> |
| Transito, s. 30ll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · |           |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |
| 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |
| Unterftügungs-Commiffion, f. Bohlthatigfeite-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |
| Commission.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1         |
| Commiltons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |
| <b>V.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |
| Vergnügungen. (öffentliche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | × .       |
| Rath= und Burger=Schluß gur Beffa=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |
| tigung bes Rath = und Burger = Schluffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |
| bom 20. Marg 1813 wegen der Abgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _   |           |
| von denselben. 1814. May 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ļ   | 11        |
| Publicandum deshalb. 1813. May 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I.  | 15        |
| 1814. May 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I.  | 18        |
| Nath= und Burger= Schluß wegen Pro=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · 1 | *         |
| fimmte Zeit. 1814. Dec. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L   | 217       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   | 347       |
| Vierlande, s. Bergedorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |
| Fernerweitige Berordnung wegen Er=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |
| hebung ber in den Vierlanden angeordneten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \   |           |
| gedoppetten Krieges und Bermbs gens Steuer. 1814. Gept, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I.  | 261       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 201       |
| Pormundschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |
| Berordnung in Ansehung der Bor=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Α.        |
| mundschaften und Euratelen. 1813.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I.  | 00        |
| Marz 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 30        |

Ę

| Wasser, (hohes) s. Wassernoth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Publicandum megen ber wieber einge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| führten Signale ben hohen Aluthen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 1815. Jun. 14 L 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .09   |
| Wechsel, s. Stempel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Publicandum in Betreff der Wechsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20    |
| Wilhelmsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Bekanntmachung für die des Nachts zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Fuß nach Wilhelmsburg Paffirenden. 1814.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Sept. 12 L 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34    |
| Wohlthatigkeits = Commission.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Aufforderung abseiten berfelben an die auswärtigen Civil = Behorden, megen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| in ihren Bezirken, von den durch den Mar=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| schall Davoust von hier Ausgetries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53.   |
| Bekanntmachung abseiten ber Bohltha=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23.   |
| tigfeite = Commiffion. 1814. Jun. 20 I. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25    |
| Machricht von deren Einrichtung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Abficht. 1814. Jun. 15 Erfannt machung in Betreff derfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.    |
| Bekanntmachung in Betreff berfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _     |
| 1814. Jul. 22 I. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74    |
| 1814. Jul. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9     |
| Würfel : Spiele, f. Gludespiele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠.    |
| <b>x.</b> y. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 3ahlen = Lotterien, f. Lotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Zehnten = Amt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Rath= und Burger=Schluß gur Beffa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| tigung des Rath = und Burger = Schlusses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| vom 27. Marz wegen a) ber Zehnten=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Abgabe und b) der Collateral=Erb=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     |
| file file & tower and a comment of the file of the comment of the | 1     |
| 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9     |
| Rath = und Burger = Schluß wegen Pro=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _     |
| longation der Zehnten=Abgabe und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| der Collateral=Erbschafte=Steuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| auf unbestimmte Zeit. 1814. Dec. 29 I. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Zeitunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M.    |

|                                          |    | XIII  |
|------------------------------------------|----|-------|
| Zeitungen, f. Stempel.                   |    | Geite |
| Publicandum wider das Reilbieten fromder |    | Cin   |
| nicht hier gestempelter Zeitungen.       |    | 1     |
| 1814. Kul. 20.                           | I. | 140   |
| 3011, 1. Zolljacht.                      |    | 172   |
| Notification megen vorläufiger Un=       |    |       |
| notitung der einkommenden und aus-       |    |       |
| gehenden Waaren. 1814 Sim o              | I. | 60    |
| Rath= und Burger=Schluß wegen ber        | ** | 64    |
| 30tte. 1814. Sun. O.                     | I. | 7.4   |
| Berordnung wegen Berffellung ber hamb    |    | 74    |
| Bolle Einnahme und megen der zu dem      |    |       |
| enve provijorija) aut 3 Monate beliebten |    |       |
| 20tovallar. 1814. film. 20.              | I. | 132   |
| Publicandum, betreffend die Kormulare    | -  | -54   |
| ver Bouzettel. 1814. Gun. 21.            | L  | 138   |
| stuty= und Burger= Schluß megen ber      |    | -30   |
| Protongation tener interimistischen      |    |       |
| Beroronung und der bisherigen 2011-      |    |       |
| und Accile = Deputation auf einen        |    |       |
| withit. 1814. Det. 20.                   | I. | 228   |
| Publicandum deshalb. 1814. Oct. 21.      |    | 285   |
| stuthe und Burger = Schlug megen einer   |    |       |
| neuen Boil-Dronnna auf ein Jahr und      |    |       |
| velinitive Bestätigung ber 2011-         |    | ¥ -   |
| u. Acches Deputation, 1814, Mon 21       | I. | 307   |
| 24 III Duralime Zoll- Sterorbung         |    |       |
| Fubi. 1814. 9(09, 23,                    | L  | 309   |
| der der der der der der dem              | 1  |       |
| 23. 700. genommenen Transito=Rettel.     |    | •     |
| 1814. Dec. 12.                           | I, | 330   |
| Bolljacht.                               |    |       |
| Notification wegen ber hafen = und       |    |       |
| 2 " I WILL DULLE Menny 1814.             |    |       |
| Dit. 12.                                 | I, | 269   |
| Zollzettel, s. Zoll.                     |    |       |
| Zweymarkftude, f. Munge.                 |    |       |

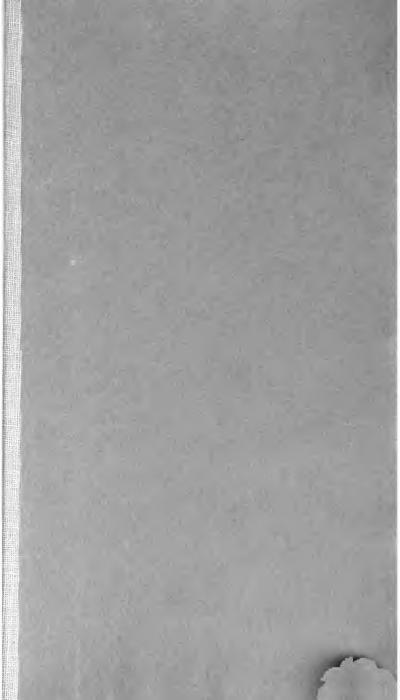

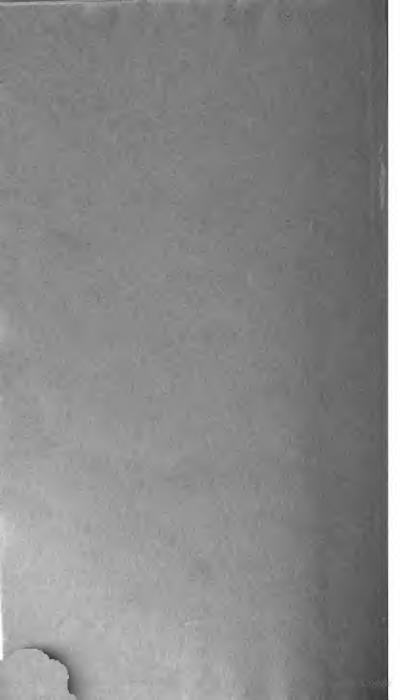



